

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

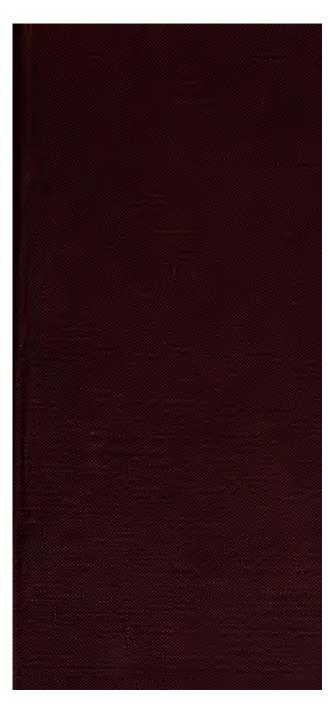

24039 = 1



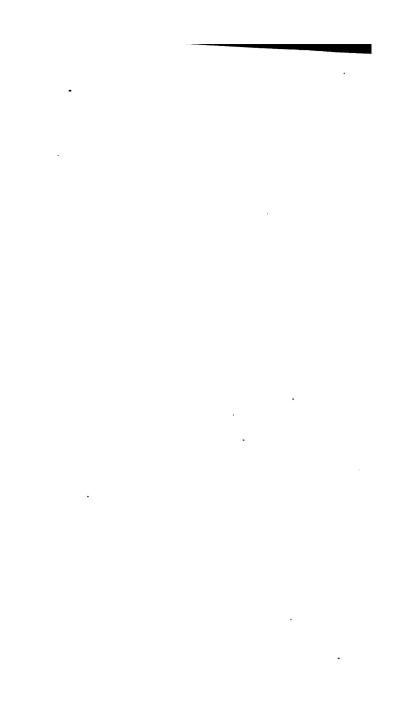

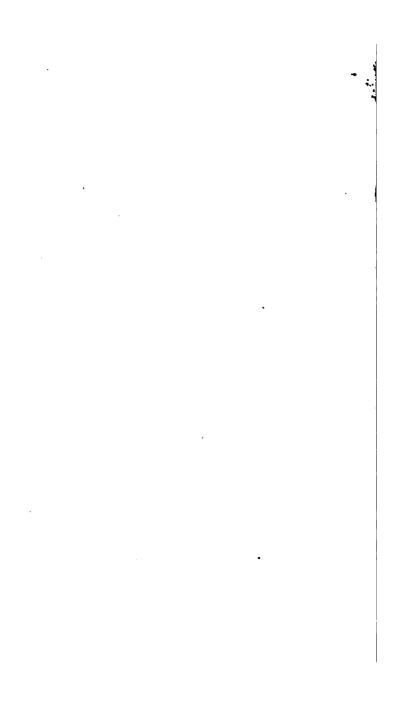



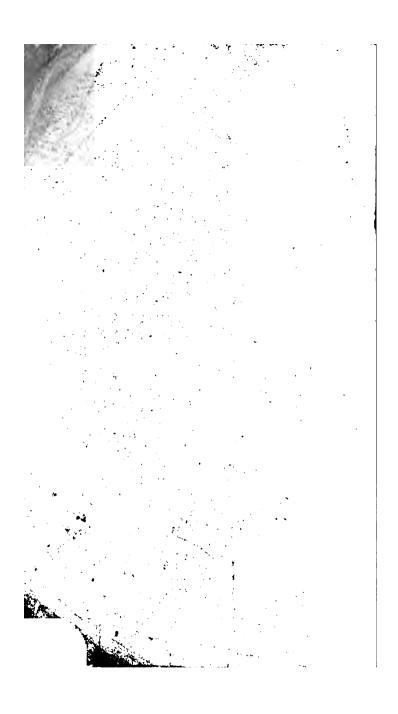

3. Weitzel's

Briefe vom Khein.

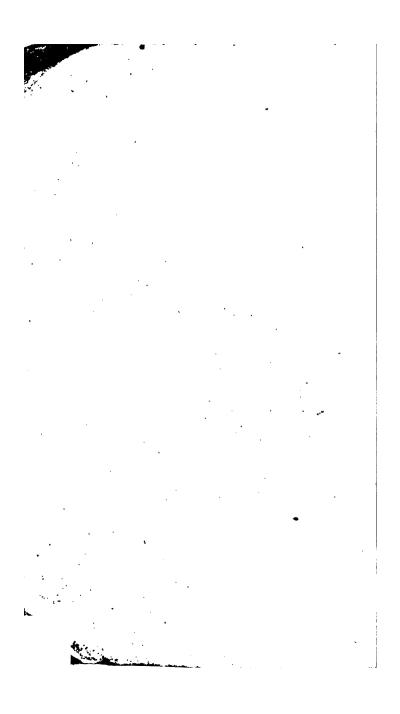

# Briefe vom Khein,

· \.

nou

# J. Weitzel.

Leipzig und Stuttgart:

3. Scheible's Berlags: Erpedition.

1834.

24039.f.1.



# Erster Brief?

Den 23. März 1832.

Bas ift bas für eine Reit, ber wir entgegengeben? Bahrhaftig, ich bin nicht fleinmuthig; eine Bergangenheit voll Roth und Gefahr bat mich abgehartet, und ich babe gelernt, fene mannlich zu ertragen, und biefer muthig entgegen zu treten; ich weiß zu banteln, wo ban= beln belfen fann, und zu bulben, wo handeln nicht rettet. Es wird mir nicht an Gelegen= beit fehlen, diese Tugenden, die ich mir zu erwerben bemüht gewesen, die ich burch ein viel versuchtes, viel bewegtes Leben gewonnen, anzuwenden, und zu zeigen, bag ich bie Boridrift, bie ich mir jum Bahlfpruch gemacht fortis, patiens et constans zu befolgen weiß. Bir werden fie brauchen, die Rraft zu handeln und zu bulben. 3ch febe mit großen Beforgnissen in die nachste Butunft. Es angstigt mich Bieles, am meiften aber bie unselige Richtung welche die öffentlichen Angelegenheiten unseres Welttheils genommen haben und verfolgen. — Alles scheint sich zu vereinigen, um das Staatsschiff aus dem Hafen, in dem es an einem freislich nur wenig befestigten Anker jeht noch in scheinbarer Ruhe liegt, auf die See voll Gewitzterstürme und Klippen zu treiben, Alles, die Strömung unten, die Winde oben. Mein Ausge sucht forschend nach dem muthigen, ersahrenen, besonnenen Steuermann, der mit fester, sicherer Hand das Ruber führt, den Blif nach dem leitenden Gestirne gerichtet, das ihm die Bahn zum fernen Ziele zeigt; ich suche ihn, ohne ihn noch zu erkennen.

Ich will ruhig, ohne haß und ohne Liebe, als in wie weit die Brust des Menschen jenen gegen das Schlechte, diese zu dem Guten nicht abweisen kann, mit jedem Tage in Briefen aufzeichnen, was meine Furcht erregt und meine Besorgnisse begründet, aber auch, was mir hoff=nung gibt und Trost gewährt. Trägt doch die Gegenwart in ihrem mütterlichen Schooße die Zukunft, deren Samen die Vergangenheit in ihn gelegt, und mag der ersahrne Bevbachter,

was fommen wirb, zu beuten wagen, wenn er weiß, was ba gewesen, und was noch wirklich ift, und wenn er zu erforichen gelernt bat, wie und warum Diefes aus Jenem hervorgegangen. Es läßt fich in ber Welt so ziemlich Alles erflaren, wenn man nur die Urfache fennt, burch welche die Wirfung bervorgebracht worben. Beiß man jene, bann findet man auch biefe, und es gibt auf unferer Erbe weber Bauberei noch Bunter. Die Geschichte aber, bie bas Schaufpiel ber Beltereigniffe und Staatsaktionen auf irgend einem Gize bes Buschauers im Schauspielhause aufzeichnet und nachschreibt, gibt gewöhnlich nur ben Inhalt bes Schausviels, ben Ramen Stand und Rang ber Perfonen, die fo ober anders fostumirt, in ihm auftreten, und ber geneigte Lefer erfährt bas Bas, aber felten bas Bie, bas jum rechten Berftehen ber Sache oft burchaus nothig ift. Diefes Bie erfährt man gewöhnlich im Untleibezims mer und binter ben Ruliffen, wodurch bie Demoires, wenn fie echt und mahr find, fo viel Berth und eine fo große Bedeutung erhalten. Der Unftoß, ben bie Parifer Juliustage

Europa gegeben, ift auch Dentschland nicht fremd geblieben. Es war ein Bligftrabl, ber über unfern Belttheil fuhr, und gundete, wo er Brennstoff fant. Dafür hatte man an vielen Orten auch trefflich gesorgt. Das Regieren mar, feit ber Erscheinung ber Rarlsbaber Befdluffe für Manche gar bequem geworben; es bieß befehlen. Den Bolfern batte man früber in Wien ihr Los beschieden, und jedem gugetheilt, mas man ihm geben wollte. Staaten waren zugernnbet, die Menschen in ib= nen ab= und hingewiesen, wie es gerabe geles gen und schiflich schien. Go batte man als les recht aus einem Tuche geschnitten, nach ber Elle von Quabratmeilen mit ihren Infagen, bie ihnen als Bugabe folgten, ba für ben Größern und Starfern ein Rof, bort ein Rofden, bier fur ben Rleinern und Gomadern ein Bams, ober gar nur ein Borberblatt bagu Natürlich herausgenommen worden. mußte bas Kleib sich nach bem Leibe fügen. Um läflige Beschwerben und Rlagen nicht zu vernehmen, ju benen hier ein Gruf Leib, bort ein Lappen Rleib fich vermeffen konnte, warb bie

Preffreiheit in Deutschland aufgehoben, und bie Cenfur auf eine Beife genbt, beren Alberns beit an vielen Orten ine Lacherliche ging, wenn bas Unrechte und Schabliche anders lächerlich fenn fann. Man borte min feine Rlagen; und mar bemnach gufrieben. Man vernahm feine Beschwerben; es gab alfo feinen Grund bazu. Bas man nicht fennt, ift für uns nicht ba; ichließt man bie Augen, bann ift bie ganze Welt nur eine Kinsternif. Go warb benn im Stillen bas Dulver ausgestreut und angehäuft. Der perbaltene Diffmuth flieg jum Borne, ber Born sum Grimme, und ale ein Funte auf bas Dulver fiel, flog es mit Rrachen auf und ba ber gebammte Strom eine Deffnung fand, trieb er fie weiter anseinander, und brach braufend über die zerriffenen Damme los. Go mar es im Juli 1830, als in Paris ber Funte in die gefüllte Tonne fiel. Aus ihr ftieg bie Rakete praffelnd auf, die ihre glübenden Rorner über bas unterminirte Europa ftreute. Bie bas. wirfte, wiffen wir. Die bie Gefahr gefpenstisch ans bem Grabe ftien, in bas man fie auf Rongreffen und in Konforenzen verscharrt zu haben

glaubte, und die Rabinete mehr ale überrafchte bas murbe nicht übel zu ergablen fenn, wenn es nur auch gefahrlos mare. Ich ergable nichts und ichreibe eine Stelle aus bem alten unverbachtigen Dlutard aus. "Die Spartaner hatten fich Thebens bemachtigt, und hielten die Burg biefer 'Stadt gegen alle Treue und alles Recht be-Bon ben unterdruften Thebanern faften bie Muthigsten ben Entschluß, bas unglüfliche Baterland von ben fremden Tyrannen zu befreien. Der Entichluß war gur That reif, und ber verhafteste und graufamfte ber Feinbe, ber Polemarch Urchias, befand fich bei einem Restgelage, bas ihm gegeben warb, um bie Ausführung ber gefahrvollen Unternehmung gu erleichtern. Gben follte ber Angriff geschehen, als Archias Nachricht von bem Anschlage erhielt. Bei Scherz und Wein fühlte er fich leicht geftimmt, und es gelang, ibn git beruhi= Raum aber, berichtet Plutard, war bies erfte Ungewitter vorüber, als bas Gefchit ben Berichworenen ichon wieber ein zweites bereitete. Es brachte nämlich Jemanb von Athen pon Seiten bes Dierophanten Urchias, einen

Brief an jenen Archias, feinen werannten und Gaftfreund gleichen Ramens, worin fein leerer unverbürgter Berbacht, fonbern, wie fich nachber auswies, umftanbliche Nachricht von ber gangen Unternehmung enthalten mar. Bote murbe gleich vor ben icon truntenen Urchias geführt, und fagte bei Ueberreichung bes Briefe : "ber Mann, ber biefen Brief ichitt. bittet bich bringend, ibn unverzüglich zu lefen, weil er die michtigsten Ungelegenheiten betrifft.« Urchias aber verfezte lächelnd: "Mit wichtigen Diensten ift es Beit bis Morgen" - legte Dann ben erhaltenen Brief unter bas Ropftiffen. und fubr in der mit Dhilibas-feinem Birthe - angefangenen Unterrebung wieber fort. Diefer Ausbruf marb nun eine Urt von Gpruchwort, welches noch bis jezt unter ben Griechen gebrauchlich ift."

Die'wichtigen Dinge blieben auf bem kommenben Morgen ausgesezt; aber Archias sah keinen Morgen mehr. Die trozigen Spartaner sagen noch heute, wie bamals: "Ernste Geschäfte auf Morgen!" Aber heute, wie bamals, möchte es Morgen zu spat seyn.

# Pope's Meußerung: .

Laßt um bie Formen bes Staats fich bie Thoren bekampfen und streiten; Die ist bie beste allein, wo man mit Weisregiert.

ift jum beliebten Bahlfpruche geworben, und enthält in einem gewissen Ginne Bahrheit. Man will bie Berfassung nur ber Berwaltung wegen, jene als Mittel, biefe als Zweck, ju bem bas Mittel führt. Rur um ben Migbrauchen ber Regierung ju begegnen, und fie felbft für ben Staat fo ersprießlich wie möglich zu maden, binbet man fie an gewiße Formen und Bedingungen, die ber Gigenmacht und bem Gigenwillen Schranken fegen, und bas allgemeine Bohl, nicht bas Bohl Giniger zur Aufgabe bes Staates machen. Eine pollfommene Berwaltung die ihre Dauer verburgt, wurde jebe Berfaffung entbehrlich machen, und man fann ohne Schmeichelei zu einem guten Regenten fagen: "Ihre Perfonlichkeit ift bie befte Ronfti= tution." Die geiftreiche Frau v. Staël hat mit biefen Borten ben Raifer Aleranber begrußt, der feine bobe Bestimmung ju ertennen ichien. Doch bemertte ber Monarch febr richtig, bag in biefem Falle bie Berfassung gebrechlich und verganglich fen. Warum febnte man sich in unsern Tagen so allgemein nach einer beffern Berfaffung, und wechselte fie boch baufig wieder, wenn man in ihrem Befige mar? Beil man eine beffere Berwaltung wollte, bie bestehenbe unerträglich fand, und durch eine veranberte Berfaffung feinen Bunich erfüllt, fein Beburfnig befriedigt zu feben hoffte. Bermaltungen, nicht die Berfassungen, haben bie Revolution berbeigeführt, und man wechselte nur bie Berfaffung wieber, weil fie nicht bie gehoffte Berwaltung gegeben batte. Die Ber= waltung ift aber bei Weitem nicht einzig bas Wert der Berfaffung, wie man fast allgemein ju glauben ichien, und wenn wir biefe Bahrbeit noch nicht allgemein begriffen haben follten, bann wird die Erfahrung fie uns verftandlich machen. Dier ift ber Ort nicht, fich in Erorterungen einzulaffen, um fie barguthun.

Rarl VI, König von Frankreich, hatte ben Berftand, verlpren. Chateaubriand macht

bei biefet Stelle feiner Gefchichte ") folgende Bemerfungen : "Benebift, ber romifche Dabft behauptete, Gott habe ben Geift bes Ronigs verwirrt, weil er ben Gegenpapft von Avignon in Schut genommen. Clemens, ber Dapft von Avignon, bagegen verficherte, ber Ronig babe ben Berftand verloren, weil er ben romis ichen Gegenpapft nicht vernichtet. Das frangofifche Bolt beklagte ben jungen Monarchen und betete für ihn, mahrend bie Großen erfreut waren, mit bem Staate nach Gefallen ichalten ju fonnen. Georg III, Ronig einer fouftitutionellen Monarchie, war mehrere Sabre binburch seines Berftantes beraubt, und fie bilben bie glorreichfte Epoche in ber englischen Geschichte. Rarl VI, Konig in einer unumschränften Donarchie befand fich fast eben so viele Sabre in einem Buftand von Geifteszerrüttung, und fie bilben ben unglücklichsten Abschnitt in ber Geschichte Frankreichs. In einer konstitutionellen Monardie tritt bie Nationalvernunft an bie Stelle

<sup>\*)</sup> Etudos, ou discours historiques.

ber Bernunft bes Königs; in einer absoluten Monarchie folgt die Thorbeit des Hofs auf die tonigliche." Diefe wenigen Beilen geben viel au benfen. Erftens fiebt man, wie die Ewigfeit felbft bei Dapften, ben zeitlichen Intereffen, und bie Borfebung perfonlichen Rutfichten bienen muß. 3meitens fällt es auf, bas geplagte Bolt für feinen unglütlichen Konig beten zu feben, da der Abel, bie Stuze bes Thrones, ber natürliche Bunbesgenoffe ber fürftlichen Macht, fich über die Rrantbeit bes Monarchen freut, weil fie bas Reich feiner Billführ überliefert. Das überrascht, sage ich, phaleich bie gange Geschichte bie Ronige und bie Großen selten in anterem Berhältniffe zeigt, mas freilich nur bie Ronige und bie Großen nicht zu wiffen ichei-Drittene feben wir , welchen Werth für einen Staat eine Berfaffung baben tann, und daß es doch fein bloger Streit unter Thoren ut, weid, Constitution bie beste fen, wie Dope fich außert.

Die Allmacht Bun gut, sehr gut senn, wenn sich zu ihr Allwissenheit gesellt, und ber Allmächtige und Allwissenheit seine Borzüge nicht

mißbrauchen will. Ammer eine gefährliche Stellung für ben, ber bie Bewalt übt, wie für Alle, bie ibr unterworfen find. Man follte feinen Menichen, auch den ftarkften nicht, bamit verfuchen. Bei unumidrantter Ginberrichaft geht alles Onte raich burch, weil es von einer Ginficht von einem Willen fommt; mag es nun bie Ginficht ober ber aute Bille bes Beren, ober bes Dieners fenn. Wie aber, wenn bie rechte Ginficht ober ber gute Bille fehlt? Das Recht, die Anerkennung und verdiente Buebis gung ber Liebe, Schäzung und Reigung finben fo ohne Biderfpruch ihren Gegenstand; aber nicht auch bas Unrecht, bie unverdiente Buruch fezung, ber Saß, bie Beringichagung und 26neigung? Bas fonnte einen Menschen retten, beffen Berberben ein Menich beschloffen batte? Daß foldes geschehe, ift nicht gesagt; aber es follte auch nicht einmal geschehen tonnen. Es ist allerbings ein trauriges Schauspiel, wenn man ben bochften Willen im Staate geriplittert fieht, wenn fich Ganftlinge, Matreffen, Sofleute in ihn theilen, man auf teine Befinnung bauen, auf feine Entschließung rechnen fann,

Seute mit Geftern, und Morgen mit Beute in. Biberfpruch gerath, bie Racht gerftort was ber Tag geschaffen bat, und fo bas Runftwert ber flei-Rigen Denelove fich immer wieberbolt. Aber ein folder bebauernswürdiger Buftand gewährt boch den Troft ber Möglichkeit, bag ber Morgen guructbringe, mas beute verloren gieng, baß ber Tag bas Bert ber Nacht gerftore, und bas -Berdammungsurtheil, welches Uebereilung ber Leidenschaft gesprochen, Ueberlegung und Befonnenheit gurucknehmen. Es ift ein furchtbarer Getante: "Dein Schicffal lieat in eines Menichen Sand, bem bu taglich gegenüberfteben fannft." Dber mare bem nicht fo? befindet fich nicht jeder, ber in einem Staate ein Umt befleibet, mehr ober weniger, in biefer Lage? Daburd muß manches erflart werben, mas fonft ein Rathfel bliebe. Ein fleiner Staat bat manche Borguge vor einem großen, in bem Regent und Regierte fich fo ferne fteben, baß teine Unnaberung, feine Berührung gwifchen ihnen möglich ift, die Quelle ber Gewalt und Onade, wie die bes Rile, bem Bolte in unbefannter Gerne fliegt, ber gange geheimnife

volle Gindruck und die Zauberkraft ber fürftlichen Derfonlichkeit verloren gebt. Brofe Reiche, Monarchien in ber bertommlichen Form. find gewöhnlich ber Willführ fleiner Tyrannen bingegeben, die, im Namen bes Monarchen, Gewalt zu ihrem Bortheil üben. Bor folder Satrapen= und Daschenwirthschaft giebt es für bie gevlagten Unterthanen feine Rettung. Wagt es ber Gefrantte - was wirtlich ein Bage: ftuct ift - mit bem Borne bes himmels, ober ber Ungnabe bes Raifere zu broben, bann fann ber Beamte, mie jener ruffische Stattbalter, fagen: "Immerbin! ber Dimmel ift boch, bie Dauptstadt fern." Rur ein tleiner Staat ift für ein vaterlich es, patriarchalisches Regiment gemacht, nach bem ber Unterthan in bem Gurften bas haupt einer großen Kamilie ehrt und liebt. Ginem fleinen Staate ift bas glückliche Loos bes Mittelftandes geworden, ber bie Freuden einer vertraulichen Sauslichkeit mit bem fparfamen Genuffe ber öffentlichen Bergnugungen vereinen tann. Läßt er fich freilich von ber eiteln Pruntsucht betboren, fich ben großen gleich zu ftellen, wie biefe eine auswärtige Doli:

tit zu haben, bas tostspielige Soldatenspiel mitzuspielen, einen glänzenden hof zu halten, eine hauptstadt mit großen gelehrten und Kunstanstatten, Schauspiele und Opern zu bestigen, dann geht er den Weg des Mittelstandes, der die Pracht und Verschwendung der Reichen und ben Ton der Vornehmen nachäfft, seinem gewissen Verderben entgegen.

Ein Nachtheil fleiner Staaten ift, daß fie gern zu lächerlichen Ropien von großen werben. Es gibt ein fleinstaatisches Wefen, bas fich vom fleinftattischen nur unterscheibet, wie ein fleiner Staat von einer fleinen Stabt. Man legt an fleine Dinge einen großen Magstab an, und ba es boch allenthalben an bem Großen fehlt, fo blabt fic bas Rleine ju ihm auf. Es ift bas rechte Berhaltniß ber Dinge und Menschen au einander nicht, weil auf bem engen Raume fich nicht Mannigfaltiges genug jufammen finbet, burch beffen Bergleich fich eine mahre Burfonnte. Gin bigung und Schähung ergeben Dorfpaftor buntt fich ber Reprafentant ber Rirde, wie ber Schulze bie weltliche Macht vertritt, ter Dorfbarbier fich für einen Doftor,

und ter Schulmeifter für einen Gelebrten balt. Reber ift in einem fleinen Staate geneigt, fich ju überschäten, weil er nichts Boberes und Groferes neben fich bat, bas ibm feine Rlein: beit ober Mittelmäßigfeit zeigte. Man bat and fourt icon bie richtige Bemerkung gemacht, baft Dorftombbianten ungleich mehr übertreiben ale Schauspieler auf großen Bubnen. Bermag es ein fleiner Staat über fich nur icheinen gu wollen, mas er ift, und bestrebt er fich mirtlich ju fenn, mas er feinen Aulagen und Rraften nach, fenn tann und foll, tann ift ibm, wie tem Mittelstande in ber burgerlichen Befell ichaft, in ber politischen eben fein glangenbes, aber ein glückliches Loos gefallen. Bobl Dem, ber es ju murbigen und ju finden meiß!

Eine andere Wirkung des kleinstaatischen, wie des kleinstatischen Wesens ist, daß man sich in dem engen Kreise leicht übersteht und häusig berührt. Familienangelegenheiten werden Staatsangelegenheiten, wie Staatsangelegenheisten Familienangelegenheiten werden. Alle Berbaltnisse und Beziehungen nehmen nur zu leicht einen personlichen Charakter an, und die Stel-

lung in ber Gesellichaft enticheibet über bie im Staate. Der Umgang, ber Spiels ober Theetiich. ein Ball, ber Berfebr mit Frau und Rint, eine langere ober fürzere Berbeugung, eine Unnehmlichfeit, Lächerlichfeit ober Albernheit tonnen wichtiger fenn und enticheidenber mirten, als Tugend. Talent, Thatigfeit und guter Wille. mag auch bie wichtigste Angelegenheit oft in ben Rreis vertraulicher Unterhaltung gezogen und ein Gegenstand vornehmer Rlatscherei werden. 3ft es ein Bortheil für fleine Staaten, daß die Perfonlichkeit bes Fürsten die Achtung, Liebe und Ergebung tes Bolfs burch unmittelbare Berührung mit bemfelben leicht gewinnen tann, bann ift es auch ein Nachtheil, bag biefe nabe Beziehung bas Gegentheil von jenen Ges fühlen erzeugt, wenn ber Fürst bas Bolt uns freundlich berührt und burch feine Derfonlichs teit die Reigung von fich weiset. Die Beamten werten leicht aus Dienern des Staats, Diener des herrn, beffen Wohlgefallen fie als bas. bochfte Berbienft zu erftreben und beffen Ungnade fie als das größte Ungluck zu vermeiben suchen. Go bildet fich jener kleine Despotism,

ber unerträglichfte, ben es geben fann, weil er ben Menfchen in allen Berbaltniffen feines Le: bens anfeindet, nett und qualt, feine Opfer nicht, wie die Tyrannei großer herrscher, mit einem germalmenden Blige trifft, fondern mit taufend Nabelftichen zu Tobe martert. In einen folden Buftanbe merben bie Intereffen bes Regenten benen feiner Unterthanen feindlich gegenübergeftellt. Die Fistalitat lagt fic, im per: fonlichen Intereffe des Fürften, mit bem gemeinen Eigennute in einen Wettkampf ein, und überbietet bie Gewinnsucht niedriger Spekulation, ber fürstlichen Raffe einen Bortheil zuzuwenden, ben Bürger ober Gemeinben anzusprechen fic berechtigt glauben. Die Berwaltung opfert den materiellen Interessen des Fürsten bie moraliichen auf, ichlägt um ichnobes Geld bie Ach: tung und Liebe der Unterthanen los, ichleift die Majestat bes Throns auf ben Markt enabergis ger Bewinnsucht berab, fest die Ehrfurcht und Achtung, die Treue und Ergebung guter Unterthanen an ein Mehrgebot von einigen Thalern und beschmugt bie Reinheit und Beiligfeit ber fürstlichen Burbe mit bem Erguffe ber gemeinften Leidenschaft. Um Raffen ein wenig bober anzufüllen, verschleubert man Schaze, um bie man Raffen leeren follte, wenn biefe Schaze fich taufen ließen. Ober gabe es fur einen Fürften einen reichern Schag, als bie Liebe, bie Treue, bie Ergebung eines guten Bolks? D! spottet über ben religiöfen Glauben nicht, ber ben Thron geachtet und geehrt in die Mitte bes Bolfes ficher ftellt und mit gebeimnifvollen Banben bas Berg ber Unterthanen an feine Stufen feffelt! Euer verruchter Materialism, ber nur Gelb fennt und Gelbes Werth; ber nur für wirklich balt, was er mit Sanben greift, ber auffer ben funf Sinnen an bem Menichen nichts Wesentliches zu unterscheiben findet; ber nur zwei Triebfebern gelten läßt, die uns in Bemegung fegen : "fcmugigen Gigennug und robe Gewalt," biefer Materialism hat die Throne untergraben, die, nach folcher Borarbeit, Reuerer feine Mube haben, umzufturgen. Die fclimsten und verberblichsten Jakobiner waren und find die Bornehmen am hofe und im Staats: bienfte, ohne welche bie gemeinen im Bolfe weber Beiftand noch Beifall gefunden batten.

# 3meiter Brief.

Den 2. April 1832.

Man hat behauptet und behauptet noch, bie Bewegung, bie fich in einigen Gegenben Deutschlands offenbaret, fei einzig von einigen verwegenen Unruhestiftern ausgegangen, und ber bessere achtbare Theil des Bolks ihr fremd ge blieben. Solche Berficherung ift ein ftebenber Artifel in allen Blattern und Zeitschriften ge worden, die, nach ber Lebre ihrer Befchuger und Gonner ju glauben icheinen, bie Gefahr, bie man ableugnet fen nicht vorhanden, und bas Uebel, bas man verbirgt, baburch gebeilt. Uns felige Berblendung, die es bis jum MenBerften fommen lagt, ebe fie gur richtigen Erfenntniß fich versteht. Im stolzen Patrizierdünkel glaubt Pompejus nicht, daß Cafar nahe, bis bies fer ben Rubiton überfchritten bat, und die Sache bes Senats und Rom verloren find. Das has ben Boltsbewegungen mit ber Cholera gemein -

für beibe gibt es Merzte ohne Rabl, die, alle gegen die Krantheit, felten ein Mittel wiffen bag im Entkehen bas Uebel leicht abzumenben im Fortschreiten aber schwer ober nicht zu beis len ift. Läßt man ben rechten Augenblit porüs bergeben, in bem ein Gimer Baffer bie anfftaterube Riamme lofdit, bann find auch taufend Danbe bem Brande nicht mehr gemachfen. Aber man will die Wefabr bes Reuers, aus falfcher Scham nicht eingesteben. Da ift es "eine Band voll Rebellen" die ben größten Staat unserte Belttheils erschüttert, und einen Kampf auf und Sod mit ibm bestanden baben. wurde, ware biefe handvoll Rebellen nicht jwis ichen brei feindlichen Monarchien vom erften Range eingeklemmt. Dort fliebt ein altes Derrichergeschlecht, vom Throne gestoßen, aus dem Lande verwiesen; "einige Unruhestifter vom niedrigften Dobel" haben bie bestehende Ordinung umgefehrt und ben Regenten abgefegt. Das Gemitter ber Revolution steht wie ein Gericht Gottes über zwei Belttheilen und bie Erbe stittert unter feinem Wetterleuchten und Donnern. Ach nein! es ift ein kindisches Spiel von

bofen Buben, bie einiges Dulver verpuffen laffen. um die Dolizei zu neten. Alle Gemutber find poll Bertrauen und Ergebung; aber bie Bauern fteben in wilber Bergweiflung auf, weil fie alauben, die Regierung mit bem Abel einverstanben, laffe fie vergiften, und felbst bie Merate und Geiftlichen feven mit ibr im Bunde. Es ift bas Ungebeuerfte, was man fich Die gang perandente Lage in melde Deutschland burch bie wilden Ausbrüche lange verschloffener Gabrung verfezt marb, und von ber man fich nichts batte traumen laffen, überraschte. Aus ftolger Gicherbeit mar man auf: gefdrectt, und eine fuße Hngewohnung aus ber auten rubigen Bergangenheit batte auf einen fplden Schlag nicht vorbereitet. Ware er geicheben, biefer Schlag, wenn man ibn ermar: tet batte? Ich glaube nicht. Bei beiterem himmel und ftiller Fluth ift es nicht ichwer, ein tüchtiger Steuermann ju fenn. Wenn aber entfeffelte Sturme muthen und fiebende Bogen braufen, und die emporte Gee mit bem ergurn: ten himmel im Rampfe liegt, bann mag ber Schiffer zeigen, ob er ein Dann ift und Beichif und Duth befigt. Unfere meiften Staats= manner find aus ber Schule ber alten frango: fifchen Ariftofratie, in der man nichts gelernt und nichts vergeffen bat. Gie glauben. fie batten bie Ubr ber Beit ftille gestellt, meil fie - burch bie Cenfur bafur geforat, baf fie nicht mehr ichlägt. Darum wiffen fie freilich nicht, wie viel Uhr es ift, und wundern fich febr, wenn fie erfahren, wie weit fie binter ber Reit gurufgeblieben finb. Mit Entfegen wird bemerft, wie nabe bas Rapitol bei dem tarpeischen Relfen ftebt. Die Berren vom Rapis tol batten bas bei bem Benuffe ber ichonen freundlichen Musficht überfeben. Es ift eine Beit, die fcmer begriffen wird, eine Beit bes Rampfes, bes Wiberfpruchs, tes Uebergangs, in ber entgegengefegte Unfichten , Doffnungen, Buniche, Intereffen und Meinungen einen Bertilgungefrieg gegen einanber führen. Es ift eine Zeit ber Sturme in ber politischen und moralischen Welt, weil bie Glemente berfelben ihr früheres Gegen= und Gleichgewicht verloren baben. Der Masstab für But und Bos, für Recht und Unrecht, für Chre und Schande bat

seine alte Sicherheit nicht mehr, wie in ber stürmischen Zeit ber Tag- und Nachtgleiche bas Wetterglas unzuverläßig wird. Kräftige Charaftere, wenn sie an die Spize ber Bewegung kammen, selbst Meuschen, unbedeutend durch eigenen Werth, wenn sie Geburt, die Laune bes Schikfals, das Volk ober der hof zu Führern oder Sprechern der Parteien machen, geben den schmalen Pfad zwischen dem Richtplaz und dem Pantheon, und der Wechsel eines Lugenblicks, kann sie aus diesem zu jenem, wie von jenem in dieses führen.

Der Besit des Bermögens ist so unsicher wie der des Rufs, und der Mensch wird arm oder veich, berühmt oder berüchtigt, gesehrt oder versabscheut, ohne daß er sich selbst verändert hatte. Ein Glückswurf, so oder anders gefallen, macht Phocion und die Grachen, Casar, Erompell Washington und Napoleon zu Berbrechern oder Helben; sie besteigen das Blutzerust vohrt, werden mit Ruhm oder mit Schande, mit Segen oder mit Fluch bedeckt.

Die griechische Mpthe ergabit von einer Sphing, bie ben Mandernden, welche an ihr

vorübertamen, ein Rathfel aufzulofen gab. Ber bas Rathfel nicht zu ibfen mußte, marb ein Ovfer bes Ungebeuers und verlor bas Leben. Das bebeutungsvolle Rathfel hatte bie Sphing von ben Dufen gelernt, und mer ben Ginn beffelben fand, und es richtig beutete, bem mar ber Thron verheißen, und fo wie es recht verftanden und gedeutet mar, ftarb bas Ungeheuer. Dieje Sphing ift teine Dichtung mehr, fondern unter uns gefchichtlich geworben. Bir feben in ibr bie - Revolution. Wer mit bem Ungebener zufammentrifft, und fein Rathfel nicht ju lofen weiß, wird untergeben. Es wird Allen bie auf bem gefährlichen Wege manbeln, ber Reibe nach vorgetegt. Lubwig XVI, Lubwig XVIII, Rarl X, felbft Rapoleon und Ans bere haben es nicht gelöst, und Unbere nach ibnen werden es vielleicht nicht lofen, und ihr Schicksal theilen. Die Sphing hat das Räthsel von den Musen gelernt. Die Revolution in ihrem guten 3wecke, wenn auch nicht in ihren . ichlechten Mitteln - bie Revolution ift eine Birfung ber Fortidritte, ber Aufflarung und Civilifation, und erfolgt, wenn bie Wefellichaft

biese Fortschritte bei ihrer politischen Gestatung nicht anerkennen und beachten will. Die Musen kennen ben verborgenen Sinn bes Rathsels, und wen die Musen, als ihren Liebling unterrichtet haben, der versteht diesen. Sinn und weiß ihn zu erklären, und wer ihn versteht und zu erklären weiß, dem ist ein Thron verheißen, und der Ihron ist der schönste, den je ein Fürst bestieg, weil er von freien und dankbaren Bölkern zur Shre der Menschheit errichtet worden. Erst wenn der Sinn des Räthsels verstanden und verständig gedeutet worden, seiret das Ungehener und ihm fallen keine Opfer mehr.

Die Weisheit, und nur die Weisheit tonnte also die Revolution endigen und ihrer Wiedertehr vorbeugen. Mit der Weisheit aber ist nothwendig die Gerechtigkeit. Die Wassen thun es nicht, weil die Gewalt nur unterwirft und unterbrückt, aber nicht beruhigt, nicht gewinnt. In wessen Sanden ist die Gewalt, wenn die, welche ihr dienen sollen, sich gegen sie wenden? Was wäre die Gewalt, der die Meinung, der Glaube, die Gesinnung sehlt? Sehr gelehrte Leute, welche die Angelegenheiten der Welt sich

inftematifch ordnen und geftalten laffen, baben fich gegen die Revolution wie gegen die Reaftion. und für bie Reform erflart. Belder Berftans bige und Billige mare nicht für fie? Auch mir find für bie Refman, wie für Babrbeit und Recht. Rummern fich aber die barum, die von ber Luge und vom Unrecht leben? Dacht eure Magigung die Gewalt auch mäßig, eure Bernunft den Dabafinn tlug, eure Billigfeit bie Dabjucht billig, bie Leidenschaft befonnen, bie Unmaffung beicheiten? Bas find Reformen? Berbefferung ber Diffbrauche. Bugeftanbniffe. Die aber, welche von bem Digbrauche leben. und im aludlichen Befite fich mobl befinden. wiffen nur von altem, gutem Brauche, von verehrter, vaterlicher Gitte, von heiliger Ueberlieferung, von wohlerworbenem Rechte. Ber fie antaftet, frevelt gegen gottliches und menichliches Gefet, ift ein Reuerer, ein Mufrührer, ein Reger. Ber foll die Bugeftandniffe machen? Bielleicht ber bat und immer noch haben mögte, aber nicht geben will? Zeigt mir ein Beispiel von freiwillig gemachten Bugestandnissen, und ich will mich jum friedlichen und freundlichen Gy-

Rem ber Reform und ber funftreichen Bermittelung ber Ertreme befehren laffen. Dreifig Jabre bat Deutschland gelitten und geblutet in einem Deis mungstampfe um Glaubensfreiheit, wie man fagt, bas beifit, um bie Freiheit etwas weniger gu glauben, als bisber zu glauben üblich gemefen. Das war nur ein Rrieg um Meinen und Glauben. Sest ift es um was gang Andere zu thun, und wir follen und einbilben, ber Bevorrechtete werbe und entgegentommen, und, ben enterbien Rinbern eines niebern Gefdlechts, und freund: lich zu uns fagen: "Ich war bisber, mas ich gewefen, auf enre Rechnung. Ihr ftebt in meietem Schuldbuche, als leibeigene Schulbner. Geben wir Braber und ebenburtig! Sier folgt euer Erbtheil zurut, als Kinder eines und beffelben Batere." 3ft bas ju erwarten ? Sabt Abr ein foldes Beisviel in ber Beltgefchichte? 3d tenne feines, lerne ich es aber tennen, bann will ich glauben und vertrauen.

Dagegen war die Sprache der absoluten Gewalt dieselbe, ihr Benehmen war dasselbe vom Anfange der französischen Revolution bis auf diesen Tag. Als 4795 Ludwig XVIII

den Titel eines Königs von Franfreich und Navarra annahm, ertieß er, arm und verbannt. einen Aufruf an bie Frangpfen, in bem es bieß : "Ihr fend bem Gott eurer Bater untreu gemopten, und biefer Gott ließ: Euch in feinem gerechten Borne, die gange Laft beffelben fühlen. Ibr habt Ench gegen bie Gewalt emport, bie er eingefegt, am Guch zu regieren. Ihr mußt gurus tehren zu jener beiligen Religion, die ben Segen bes himmels auf Frankreich berabgezogen batte. Ihr mußt die Regierung wieder berftellen, bie vierzehn Sahrbundert bindurch ber Frankreichs und bie Wonne ber Frangofen gewefen, aus Eurem Baterlande das blubenbfte Reich und Euch gu bem glutlichften ber Bolfer gemacht." So sprach Ludwig XVIII in ber Berbannung , im Sabre- 4795 , und Lud= wig XVIII war ein redlicher Mensch, ein Mann won Gelft und Bilbung. Geitben M manche Divilamation in abulichem Zwete eridienen Mift in allen nicht biefelbe Sprache, nur weniger ichonend, weniger verheißend, als fie ein verbannter Pring im Glende fpricht? In Frankreich batte eine Sandvoll Menterer ben Aufstand erregt, bem bas Bolf beftandig fremd geblieben ift. In Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Deutschland und Dolen verhielt es fich eben fo. Sab fich auch die Regierung mit ihren pragnifirten Gemalten, mit ihren Beeren, Geldmitteln und Chrenbegengungen auffer Stand, ihr Unfeben in bem Lande ju behaupten; mußten fremde Urmeen ihr au Gulfe kommen, und die Liebe und Treue ibrer Unterthanen ihr mit ben Bajonetten wieder erwerben, immer waren es nur einige Uebelgefinnte und Meuterer, einige Bofemichte aus ber Befe bes Bolts, bie fich gegen die beftebende Ordnung und bie vechtmäßige Gewalt auflebnten.

Alle Beränderungen, die in dem gesellschafttichen Zustande feit Jahnhunderten eingetreten find; Alles was die Bedürfnisse, die Meinungen und Interessen, anders gestaltet hat, die Auftlärung und Civilisation, die Fortschritte

<sup>&</sup>quot;) Une poignee de factieux, fagten offizielle Roten, Manifefte.

bes Aderhaues, ber Induftrie und bes Schobeln: Alles, was die Grunblage unb bie Elemente bes Staats verrückt und umgebilbet bat, mare bemnach bas Werf verbrecherischer Komplotte; benn fie baben die Mothwendigkeit ber Revolution berbeigeführt, wenn man nicht burd Reformen augesteben will, mas ein unabweis. bares Bedürfniß geworben ift. Bermbaen, Einficht, Betriebfamteit, Tolent und Reichthum, Duth und Geschick find bem britten Stande. wenigftene in demfelben Dafe, wie bem Mbel und ber Geiftlichkeit zugefallen. Die fpgengnuten bevorrechteten Stanbe murben feine Ration mebr machen, wenn man ihnen auch bas Boff als Leibeigene und Borige zuftellen moute. Die Seele, bas Leben, bas Berg bes Staates find in bom Balke. Man will es anders.

Die Sinde, die früher Alles galten, wait sie Alles waren, wollen nach Alles gelten, mole nichts wehr, als Bostandstheile des Bolts. Das Bolt, das Alles geworden ist, will auch getten, was es ist. Da liegt der Grund aller Revolutionen unserer Zeit. Wir werden sie nicht aushalten. Was die Ord-

nung ber Ratur berbeigeführt, bebt. teine menichlide Anftrengung wieder auf. Bollen nun bie absolute. Rürftenmacht: und bie: Aristofratie feinen Frieben machen, wollen fie feine Bebinaungen eingeben, fich ju toinem Augestanbniffe verfteben, bann tennen wir ben Inhalt unferer Geschichte ber nachsten Zufunft. Gie werden mit vereinter Rraft ben Stein noch einmal bis jum Gipfel bes Berges malgen, von: bem er bann jum lentenmal, unaufhaltbar in Biofe wollt, und bie ibn balten mollen., gerfcmestert. Gie konnten friedlich im Thale wohnen und fich auf bem Steine noch einen aemadlichen Gig bereiten. Ohne Gleichnif! Die absolute Särftenmacht und ber Abel fonnten unter billigen Bedingungen ihren: Frieben machen: Sie fonnten, wenn fie wollten: Ronnen fle aber wollen? Was mille ber Menich? Bas befimmt feinen Bitten ? Biel 4ft, qu. farchten, nicht viel zu boffen.

ec nell recommended with a commend of the commend of the commended of the

## Writter Brief.

Den 18. April 1882.

Man: fübrt: ben: Streit: febr: lebhaft: und mit verschiebenen Grunben. Sier beglebt: man fic auf erworbene, bort: auf angeborene Rochte. Diese maden: Gefeze geltenb, bie menfchliche Beibheit: ober:Gewalt.gegeben: und bie Gewohnbeit geheiligt hat; Jene beziehen: fich) auf folche, welche bie. Matur felbft ertheilt, teine menfchis he Beisbeit und Macht verändern und feine Gewohnheit beiligen: ober: entheiligen: fann. Bald foll: der Amspruch, der nie verjährt, bald ber Befiti enticheiben. Go ift freilich ein fcbenes Ding. um: ben: glutlichen Beffg, ber in bet Regel nicht unr bas Recht; fonbern auch bie Macht. für ficht hat. : Aber um glattick gu: behen; muß man ermorben boben; unb man boof nut erwerben, um im alutiden Beng au fenn. Das bearus possidens ist barunn vit ein van

victis und man braucht fich vom Befiegten nur jum Sieger ju erbeben, um ben Befig, bas Recht und die Chre von dem besiegten Sieger gegen Befig-, Recht= und Chrlofigfeit eingutauichen. Go weit fommen wir mit unferer Beisbeit und Biffenschaft, die beweifen mill, bas Bestebende sei immer aut, bas Bergebrachte emmer recht. Dann barf man ia nur umfebren, bas nicht Bestebende bestebend. bas nicht Bergebrachte berfommlich machen, und es gilt pon bem Reuen, wenn es alt geworken ift, mas jezt vom Alten gilt, bas boch auch einmal nen gewesen. Lind endlich mag es Dinge ge ben ; die man mit. Recht nicht beficen fann, und befäße man fie von emigen Reiden, ber Der lange. Boug, wurt nur eine lange geuble Underechtigfeit, und um fo graffer and abidet tider, je langer er gewährt. Rann ein Menid bas : Recht befigen . ben Meniden rechtlos zum Etlaven zu maden, ibn: von bem Genuffe bet Siaben ber Ratur auszuschlieften, feinen Glanben gegen feine Uebergengung zu bestimmen?

Bie allenthalben, forhat: auch in: Deutsche land, felbft bas Staatsrecht bie Anfmuche und

Rechte ber Bolfer und Gurfien von ben Utordnungen ber Borgeit abgeleitet und mas bisber bestanden ift, als gesezlich bestebend anerfaunt. Bas fich geschichtlich nachweisen lieb. war auch rechtlich begründet. Go follten Regierungerechte und Standesrechte genichert, und Streitigfeiten über Staats- und Dausbemauen entschieden werden: Man verliert fich in bie buntle Borgeit, um ein Licht zu fuchen, bas uns leuchten foll. Bas finten wir in jeuer Beit, wenn wie anders miffen, von welcher Beit benn eigentlich bie Rebe ift ? Das fagt uns bie Beidichte, bag Geichlechter, bie unter ben bentichen Bolfern zur Regierung gelangt fint, große Grundbefiger maren, gerade barum, weil. fc von bem reichen Ertrage: ihrer Guter bie : Rv= ften und ben Aufwand ihrer Burbe am leichteften beftreiten tounten. Die Befchichte zeigt aber auch obne Widerfprunk, bag die Wurten der deutschen Kürsben auswürunglich nicht erblich geweien, daß fie fpater noch ber Kaifer zu vergeben gebabt; und daß mit biefen Würden er einen bebenden Grundbeffg verlieben , ven beffen Ertrage fle aufrecht erhalten murben. Go verbielt es fich mie ben Dergogen und Grafen und mit ben andern Rurften, Die Mittel fanben; fich nach und nach erblich, und endlich Selbstftanbig und unabbangig zu machen. che ausgezeichnete Ramilien batten allerbings einene., betrachtliche Guter, Albodien . 3u benen aber, wenn fie Stellen erbielten, mit benen fie belebnt murben . Lebnauter tamen. Diefe Lebnauter maren nicht bas Gigenthum ber Kamilien, bie fie inbeffen fpater in ein foldes zu! verwarbeln mußten. Huch ber Abel befaß folche Guter mit ber Beruffichtung. ben Rrieusbienft ju toun, und zwar auf eigene Roften. Satten die Ebelleute ben fteuerfreien Grundbefig, bann lieft fich bas rechtfertigem weil fie auf eigene Rechnung bie Laft ber Beereszüge trugen. Später: fanben fie ebenfalls Müttel, fich im Befige ber fteuerfreien Bater auf erhalten, jebe: Bingabe ju vermeigern, and fich foger: von bem Kriegsbienfie loszufagen, : bom fie bie Stenenfreiheit gu' verbanten batten. Die Bewaltuging ben Den , ben fie immer gegangen ift.; Die Gitarte nachm. ben Genuf für fich, und burbeten ber Schwäche bie Laft und Entbebrung auf. Rach dem natürli-

den Gefege, nach bem Rechte bas bie Bernunft gebeiligt, follte ber Starte tragen, ber Reiche geben. Aber in ber Wefellichaft machte fic bas anders, und fie erschuf und beiligte ein anderes Recht. Der Starte gebraucht feine Starfe, um fie an vermehren, und fein Bermogen tragt zu feiner Starte bei. Go wird der Starte reich, und ber Reiche ftart, und ba ber Schwache ihm teinen Wiberstand leiften tann. fo ift er and ber Arme, ber Schwache ber tragen, ber Arme ber geben muß. Go bat fic nur zu oft unfer geschichtliches Recht gemacht. und fo ift bas geschichtliche Recht ein mobiermorbenes. Aber tann und folt von allem bem bier die Rebe fenn? Goll bas moblerworbene, bis ftorifchbegrunbete Recht jest angefeinbet, ber alte Befig bestritten, bas Bestebenbe umgeftofen werben? Das ist meine Meinung nicht. 3ch hatte nur bie Abficht zu zeigen, bag wir nichts babei gewinnen, wenn wir in ben Archiven wühlen, und geheimnisvolle Pergamente in Staub und Mober ju Rathe zieben, um eine Streitfrage ju enticheiben, bie und unfere Beit betrifft, and unfern Beburfniffen fich erge-

ben bat, und beren Enticheibung biefen Bedürfe niffen abhelfen foll. Es mag oft ichwerer fenn, einen Stammbaum feines Bermogens als feines Beichlechts aufzustellen . und obne Befahr läßt man fich nicht in eine fo gebrechtiche Unterfudung ein. Das ift auch nicht ubthig, will man nur bis zu einem gewissen Grabe gerecht und verständig fenn. Wir baben andere Be burfniffe, anbere Unfichten, ale unfere Bater in ber Ur : und Borgeit batten. Die Gefellichaft bat fic anbers gestaltet, ber Staat anbere Grunds lagen gewonnen, und neue Elemente feines Befens ben alten zugefegt. Jede Beit bat mit fich felbft zu thun, und forgt für fich felbft, fo gut fie fann. Jebes Gefchlecht bat feinen Be ruf, ben es zu erfüllen fucht, feine Bestimmung, bie es zu erreichen fich bestrebt, feine Doth ber es abhilft, fo gut es geben mag. Die Ber gangenheit ber Gegenwart und Bufunft gum Borbild und Mufter geben, bloß weil fie vergangen ift. an ibre Enticheibung ben Billen ber folgenben Weichlechter binden wollen, mare fo albern als ungerecht; albern, weil Zeiten und Beichlechter fich nicht gleichen, und ein veranbertes Beburfniß ein anveres Mittel ber Befriedigung verlangt; ungerecht, weil eine Reit und ein Geschlecht bie Anspruche jeber und jebes anbern bat, die Gegenwart Bergangenbeit wirb, und auch einmal Butunft gewesen ift, ber Sohn an bie Stelle bes Baters tritt, und ibm gleich fteht fabaid er felbft Bater geworben und wieber Sohne bat. Die hiftvrifche Begründung bes Rechts ift barum oft ohne Grund und bie geschichtliche Unterlage ter Staatstunk ohne Grundlage. Man weiß febr gut, von wem und zu weffen Bortheil fie ersonnen und vertheibigt worden. Die mabre bistorifche Begrundung und geschichtliche Unterlage recht verftanben, find in allen Reichen ber Matur gu finben. Der Ernte geht bie Saat voraus, ber Bater bem Rinde, bie Urfache ber Birtung, und allenthalben übt bas Caufalitätsgefes feine Macht. Die Gegenwart tragt bas Geprage ber Bergangenheit und brutt bas ihrige ber Bufunft wieder auf. Go wirft bas Borbergebenbe auf bas Rommenbe, ben Gefegen ber Natur gemäß. nicht aber willtübrlich, um bier zu begunftigen.

bort zurützufezen, wie es Raften und Priviles girte wollen.

Unseliges Loos ber Dacht, die fich von ber Schmeichelei in gefälligen Schlangenwin: bungen umfrochen fieht, bie fie mit Lugen vergiftet! Schmarvger brangen fich ju ben reich: befesten Tafein, Freunde ber Dablzeit, aber nicht bes Wirthes. Ift ber Schmans zu Enbe, find Ruche und Reller leer, bann zeigt fich fein fnechtischer Gaft mehr in bem verobeten Saufe. Unseliges Loos ber Kürsten, bag fie an feine Ergebung ohne Gigennut und Gelbftfucht glan Rur Gigennus und Gelbftfucht feben fit, ben! woher foute ihnen ber Glaube an bas Beffert, an bas Dobere, an tas Gottliche im Denfchen fommen, ba nur querft bas Schlechte, bas Riedrige fich an fie trangt? Es gebort Geelen: große bagu, um ein guter Fürft zu fein; aber ein Fürft, ift er es nicht bloß dem Namen nach, foll als ber Erfte in ber Mitte feines Bolfes Eine schwere Berantwortlichkeit- laftet itoben. auf ben falschen, ober unfähigen Freunden bes Throng, bie fich ihm mit ihrem ichlechten Rathe

naben, um ihn zu verberben, ihn und bas Bolf, bas fie ibm entfremben. Biffen fie mas fie gethan? Rein, fie miffen es nicht. Buften fie es, maren fie bann nicht boppelt ftrafbar? Und wenn man fie fprechen bort, tann ift es ein Runftflüct, bas fie ju Stanbe gebracht, ein Runftftuct, bas nur vollendeten Runftlern gelingen fonnte. Es ift ein mertwurbiges Runfts ftuck, bas die Politik in unsern Tagen, nicht ohne felbstgefällige Rubmrebigfeit, gar baufig wiederholt. Sat ein halber Fehler, beißt es; einen halben Aufftanb hervorgebracht, bann muß man, um ihn nieberzuschlagen und ihm vorzubeugen, ben Rebler gang begeben. Urfache, welche bie Krantheit erzeugt, ale Mits tel boppelt angewendet, foll fie beilen! D Beisbeit, wenn du nicht eine Tochter der Thorbeit bift, dann ift fie finderlos! Armes Deutschland! Du fonnteft fo gluflich fenn, verdienft es zu senn. Eine mütterliche Natur hat Alles für bich gethan, und beine Sohne zeigen fich ber mutterlichen Gute werth. Bas feindselige Berhaltniffe ihnen zu werben erlaubten, find fie ges worden, treffliche Menfchen: Burger erzieht nur

bie Borgange in Braunichweig. Beffenkaffel und Sachien, und ber Grundig warb fattifc aner: fannt : "Dem Bolte fepe auf feine Bitten feine Art Zugeständniß zu machen; was es aber gemaltthätig nehme, bas bleibe ibm, wenn es bas Genommene mit Gewalt zu behaupten wife." Gine furchtbare, verberbliche Lebre, die man, wenn fie auch nicht ausgesprochen warb, bod anerkannte; eine Lehre, die alle Gewalt im Staate, die ganze bestehende Ordnung unserer politischen Gesellschaft zerstören muß! Der Deutsche fteht ichon in ber alten Boologie ber Bolfer als ein frommes Thier, bas treu und fleifig bient. zu Affentunften nicht geschicft, boch ju einem plumpen Barentange fich verftebt, wenn man es babei nicht gum Beften bat und fich über es nicht luftig macht. Scherze nicht befonbere aufgelegt, erträgt es feine muthwilligen Recfereien, die, wenn es fich noch fo zahm gebährbet, boch leicht feine angeborne Bilbbeit") wecten. Darum muß auch bie Politif, die nicht ju ben inlandischen Run-

<sup>\*)</sup> Furor teutonicus.

ften gebort, und bie ber Deutsche lange mit fich spielen lagt, vorfichtig mit ihm fenn.

Die frembe Politit will ein ichmaches. und barum ein in fich getheiltes Deutschland. Die einheimische follte ein ftartes, ein in fic einiges, burch Gefinnung und Gefühl verbunbenes Deutschland wollen. Je ichwächer Deutsch= land ift. je mehr Spaltung und Ungufriebenbeit in feinem Innern berricht, besto gewiffer bleibt es bas Spielzeng ber Fremben, bie es jum Stapelplaze ihres Sandels, jum Abfteigequartier und jum Bergnügungsorte im Frieben, im Kriege zum Schlachtfelbe, zum Magagin und ju Cafernen, und bei Bertragen ju eis ner Entschädigungs = und Ausgleichungsmaffe machen. Unfere Schriftsteller wiffen es nicht genug zu rubmen, wie fast alle Staaten von Europa Rurften aus beutiden Baufern baben; aber bavon reben fie' nicht bag mir, als ein Bolt, fast allen Staaten bienftbar finb. Unfere eigenen Fürsten scheinen oft zu vergeffen baß bie fremde Politit die Absicht haben tann fie mit ihren Bolfern ju entzweien, fie burch Unzufriebenheit und Difftrauen fich einanber gu

entfremben, um ju gelegener Beit aus biefer Stimmung Bortheil ju zieben; daß größere Staaten bei fleineren die Rolle übernebmen könnten, die pornehme Berführer bei geringen Familien manchmal zu fpielen pflegen. bringt nämlich Unfrieden in die Ghe, ichmei: delt ben Gatten mit buntelhaften Borfpiege lungen von ihrem Werthe, nimmt ben verfann: ten, beleidigten Theil ebelmuthig in Schut und bahnt fich fo ben Weg jur Erreichung feiner Welche fichere Burgichaft ber bosen Absicht. Dauer ibrer Macht fonnen Regenten fleiner Staaten haben, wenn es nicht die Liebe und Treue ihrer Unterthanen ift? Was fann fie gegen frembe Mumagungen ichuzen, ale ber per einte Wille und bie vereinte Rraft eines erge benen Bolkes? Fürsten kleiner Staaten bedurfen diefer Stuge ihrer Macht mehr als bie großen, weil biefe nur ben Born und ben Aufftand ihrer eigenen Unterthanen, jene aber auch bie Vergrößerungs : und Abrundungsluft mach tiger Nachbarn ju fürchten haben tonnen. Die fleine Politit fleiner Staaten, die fich, in foli

der Lage, auf bie Freundschaft und ben Berftanb großer Dachte ftugt, ift bem Bertrauen schwacher Versonen zu vergleichen, die ber Kürs sprace und Protektion machtiger Gonner ibre Berforgung und Beforberung ju verbanten bas ben wollen. Beffer thaten biefe fich geltenb ju machen burch Talent, Rleiß und Treue, und fich felbit ibr Austommen ju verdanten, als auf unguverläßige Bunft ju gablen, die ein Rammermabden, ein Satai ftreitig machen und aufwiegen kann. Die Geschichte zeigt, mas ber Staatstunft Treue und Glauben, Freunde und Bermandte find. Auch lehrt fie, mas ein reche ter Fürft in Gefahr und Roth an feinem Bolte bat. Aber wozu gibt es eine Geschichte, als daß fie gur alten Thorheit, gur frühern Berirrung die fpatere gablt, und fo von ben wies berbolten Thorbeiten und Berirrungen ein Berzeichniß macht? Der Schwache, ber ben Starfen braucht und ibm nicht brauchbar ift, ber ben erbetenen Dienft mit feinem Gegenbienfte belohnen tann, nur empfangen will und nichts ju geben bat, ift ein unglutlicher Elient, ber

seinem Patrone balb lästig wird. In biesem Punkte sind die Fürsten ohne Politik, so menschilich wie bas Bolk gesinnt; bie Politik abn weiß nichts von Menschlichkeit.

## Vierter Brief.

Den 29. April 1832.

Die Staatstlugbeit, bie ben alten ausgefahrnen Beg bon abgenugten Kniffen, Felhbeit. Berichlagenheit, Lug und Tanichung perfolgen will, ift, wenn ich mich bes Alusbrucks eines vollendeten Stadismannes in biefem Ginne bebienen barf, auch fehlerhaft geworben, wenn fie früher nur verbrecherisch gewesen; ste führt nicht jum Biele, fonbern entfernt von ihm. Es tann für bie Regierungen gebilbeter Staaten feine anbere Politit mehr geben, ale bie bas Bertrauen, bie Buftimmung und Achtung tes Bolks für fich bat. Man will bas nicht einseben und zugesteben; baber ber Zwiefvalt ber bie Staaten theilf und qualt; baber bas revolutionare Streben, wie man es ju nennen pfleat, bas bie Glemente ber gefellschaftlichen Orbnung - wenn man einer mabren Bermirs rung und Unordnung anders biefen Ramen geben barf - burdeinanber wirft; benn mas früher burch Gegen : und Gleichgewicht fich jur Einheit gestaltet batte, muß miggestaltet aus: einander fallen, wenn bies Gegen= und Gleich: gewicht nicht mehr beftebt. In ber Gefellichaft besteht es aber wirklich nicht mehr, weil bit Stanbe in benen fonft bie Rraft bes Staates lebte, ba fie im Beffge bes Bermogens und ber Einsicht maren, aus bem Beffge biefer Borguge aetommen find, bie ber britte Stanb, ober bas Bolt, fich vorzüglich angeeignet bat. Die alte Staatskunft will bas nicht begreifen, ober wenigftens nicht zugefteben; barum weicht ihr auch unter ben unfichern Füßen aller Grund und Boden; und je fefter fie fich auf ber loctern Rlache stellen will, besto unbehülflicher fintt fie schwankend ein. Lebt fie nicht in ber That von ber hand jum Munde, wie ein Bolfsaus: bruck fagt, und bezahlt bie Gnnft bes Mugen: blicks, die Frift eines Tages, mit ber Gefahr und ber Roth einer langen Butunft? Gleicht ihre Berlegenheit nicht ber eines beruntergetommenen Saufes, bas, bem Falle nabe, Gelb ju immer bohern Binfen borgt, die alte Schuld

mit einer größern neuen becft, und fo ben Stura beschleunigt, bem es entgeben möchte? Die Buversichtlichsten gesteben ein, bag ber Auftanb. in bem fich jegt Europa befindet, nicht bauern fann. Dat aber die Wegenwart feinen Beiftand, welche foll bann unfere Anfunft fenn? "Ernfte Dinge auf morgen!" Bobian, fo laft ben Morgen tommen! Aber zeigte biefer Morgen auch bas rauchenbe Warichau, in Schutt und Trümmern; lage bas Belbenvolk ber Polen in seinem Blute: trantten Rofaten und Baschtis ren jum britten= und viertenmal ihre Mahren in ter Seine; burbete fich bas Ministerium Bellington noch einmal England auf, und brudte bie Ariftofratie, bie nur ber Menscheit angeboren will, in wie weit fie ibr Borige und Stlaven ftellt, und nur ein Baterland fennt, wo fie berrichen kann, mit ihrem Bleigewichte auf gang Europa: boch mare es nur die Gunft eines Augenbliks, die Frist eines Tages, ein zu wucherischen Binfen geschossenes Kapital, um ben gangtichen Fall bes Saufes zu beschleunigen, bem man begegnen möchte. Bare es möglich? Es follen Deutsche, es follen Graatemanner auf

biefe Ereigniffe gebofft, auf fie gezählt baben, als auf ein Rettungsmittel, als auf ein Mittel ber Eriöfung! Bare folche Schmach bem Abfolutism und ben Ariftofraten nachzuweisen, folder Sochverrath gegen Bernunft und Recht, gegen Bilbung und Menschlichkeit, baf fie fich nach bem Ranticub und ber Anute, ale Berfzeugen der Restauration in dem civilisirten Guropa febnten, bann verbienten fie, baß fie bas -civili: firte Eurya auffer bem Gefege ber Bernunft, tes Rechts, ber Bildung und Menschlichkeit erklarte. Bas murbe es übrigens belfen, wenn man neben feben Unterthan einen bewaffneten Golba: ten ftellen konnte, um ibn zu buten und feines Geborfams gewiß zu fenn? Huch ber Bürger weiß mit Baffen umzugeben, ober ternt es, und ber Goldling, ber vom Burger ftammt und fein Intereffe theilt, bas er früber ober spater ebenfalls als bas feinige erkennt, wird felbft jum Burger berangebilbet. Es bleibt bemnach am Enbe boch nur ein Mittel, bie Re gierung in ihrer gangen Machtvolltommenbeit ju erhalten, wenn man fie namlich mit ber Ichtung und bem Bertrauen bes Bolfes umgibt.

Die Zeit bes bequemen und verwerten: sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas, bas tel est notro bon plaisir und l'état c'est moi ist für die Völker vorüber die ihren Kinderzjahren entwachsen sind. Manches Bolt mag sich vielleicht vor det Zeit für mundig halten, weil es sich elterlos fühlt und die tosispiezlige Vormnnbschaft nichts Väterliches hat. Das bitte ich zu bedenken. Kann man Kindesliebe erwarten, fordern, wo sie von Elternliebe nicht erzeugt und genährt wird? Um geliebt zu werzden, muß man liebenswürdig seyn. Liebeisswürdiges Väterland, was soll der in dir lieben der weder einen Väter noch ein Land in dir hat?

Ein schlechter Kaiser sagte: "Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten!"") Dieser Wahlspruch entehrt ben Berstand nicht weniger als das Gemuth. Räumen wir auch ber Politif das Vorrecht ein, alle Mittel zu abeln die zum Ziele führen. Geben wir sogar zu, baß ber Macht recht sen was ihr bient, die Tugend, welche keinen Vortheil bringt, sen

<sup>\*)</sup> Oderint, dum metuant.

Einfalt, und die einträgliche Schlechtigkeit Berftand, dann, selbst dann noch ist der Wahlspruch: "Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten" eben so unverständig als schlecht. Der Daß ist nicht stärker als die Furcht und überlebt sie. Gefürchtet wird nur der Stärkere, und webe dem Verhaßten, der nicht gefürchtet wird, sondern selbst fürchten muß!

Ich will feinen Geschmack verlegen, feiner Liebhaberei zu nabe treten, und zwischen ber Billführschaft und der Regierung ber Freiheit nicht entscheiben. Es mag beffer fenn, wie es gewesen, ober wie es wirklich ift. Die Gfla: verei, die Dummheit und der Aberglaube moge einen Borgug haben vor ebler Gelbftftanbigfeit, Aufklarung und Bilbung, oder biefe vor jenen. Die Frage ift nicht, was wir munichen, fonbern mas mir haben konnen. Das Beffe, nach bem wir vergebens ftreben, bat für uns feinen Werth, ba wir uns bem Schlechten, bas unvermeiblich ift, fügen muffen. Wir fuchen uns eingus richten nach unfern Bedürfniffen und ben Mitteln bie wir haben, fie zu befriedigen, wenn wir anders verständig find. Nach Unerreichba-

rem ftrebt ber Thor. Das Bergangene ruft feine Macht guruf. Die Tobten fteben nicht Bar übrigens bie Bergangenheit wieder auf. in der That fo icon, und ber Buftand ben fie barbot. fo genugreich und erfreulich, ward fie nicht festgehalten? Warum ichritt bas Geichlecht unbefriedigt mit bem mas es befaß, in feinen Unfpruchen, Bunfchen und hoffnunaen weiter und fab bas Biel feiner Bestimmung in ber Ferne, bie ihm Guter zeigt, bie ihm bisher vorenthalten worden? Wenn es nicht fo senn sollte wie es ist, wer hat es zu verants worten? Wer bat fich bie Lage ber Bolfer, wenn fie ju tadeln ift, vorzumerfen? Weffen but und Oflege maren biefe anvertraut? Die Regierungen haben fie erzogen, bie Regierungen, bie fich alle Mittel ber Bildung angeeignet und vorbehalten hatten; welche die Aufsicht führten über ben Unterricht, die Religion, die Gitte und Lebensweise, die über die Beamtenwelt, bie bewaffnete Macht, über Gelb, Chren und 2(uszeichnungen verfügten. Es ift boch feltfam, von einer Handvoll Aufrührer, von demagogi= ichen Umtrieben, jugendlichen Schwindelfopfen,

einigen Migvergnügten aus ber Sefe bes Bolfe, von ber niebrigften Rlaffe bes Pobels zu reben, melde bie alte Ordnung gestürzt und die be-Hagenswerthe Gegenwart berbeigeführt haben follen. Belde Rechtfertigung für bie Regiepuna, bie, mit aller Macht bes Staates, fo er: barmlichen Begnern unterliegt! Gie wurde fich felbft mehr ehren und billiger gegen fich fenn, menn fie ber Starte biefes Begnere Gerechtigfeit wiberfahren ließe, bem fie auf bie Dauer ben Sieg nicht ftreitig machen tann. In bie Reibe ber feltsamen Rlagen und Beschwerben gehört auch noch, daß nur Chrgeis und Sab: fucht und andere Arten niedriger Leidenschaften Gelbstfüchtige verführen, gegen bie rechtmäßige Gewalt verbrecherisch aufzustehen, und die Emporungen bervorzurufen und ju begunftigen. Ehrgeig und Sabfucht! Wer hat bie Burben und Stellen, die Chrenzeichen, Die Titel, Gehalte und Denfionen zu vergeben? Bon wem geht alle Standeserhöhung und Ordensverleihung aus? Bon wem find reiche Geschenke, Dofen, Ubren, Ringe ju erwarten? Gollte es vielleich? ein Gebeimniß fenn, bann ichlagt bie taufenb

und taufend Bande auf, und feht, wein jie als leruntertbanigft und unterthanigft, mit bem Erfterben in tieffter Chrfurcht gewibmet find, obgleich bie allerhöchften und höchften Berrichafe ten fich jebe zubringliche, bungrige Lobhubelet in sogenannten Debifationen verbeten: verboten baben. Und bie Schriftsteller, bas barf man auch im mäßigsten und billigften Unschlage annehmen, machen noch nicht ben hundertsten Theil der hungrigen Schmeichler aus bie bettelnb in und an ben Borgimmern fteben. Bas foll man bem Bolte bebiciren. und zu welchem Zwecke? Damit von bem Glanze feiner Macht und Berrlichkeit ein Strahl auf seine Diener falle? Damit es von der reichbe= setten Tafel, an der es schweigt, einige schmarte hafte Biffen reiche? Wiffen wir nicht, welche Schriftsteller auch in unsern Tagen, wie man es zu nennen pflegt, ihr Gluck gemacht? Darum will ich aber nicht behaupten, bag auf biefer Seite fich lauter Unschulb und Tugend, auf jener bagegen nur Unrecht und Berterben finde. Die Liberalen mogen oft nicht beffer als die Servilen fenn, und bie fogenannte Freis

beit ist mit Schmach bebekt, wie der Absolu-Rur Don Diquel ftebt unerreicht tism. in unferer Beit auf einer Dobe, von ber fein Menic obne icandernten Schwindel berab in feben vermag, ber an eine Bergeltung, eine Borfebung, einen Gott, ober and nur an einen Teufel glaubt, ber ftarter ift, ale er. Die Areibeit artet in Arechbeit aus. Mas. als Bolfssache rein und ehrwürdig mar, wird Sache bes Bobels fcmugig, gehaffig und ab gefchmaft. 3ch vertheidige ben Gebrauch, recht fertige aber ben Diffbrand nicht. Und bie, welche die Freiheit migbrauchen, find boppelt strafbar und haffenswerth, weil sie ber Kreibeit ju bienen fich bas Anfeben geben, aber Tyrannei mehr bienen, als felbst ihre Diener. Man ift in ber That oft entruftet, betroffen und beschämt, wenn man fieht, zu welchem Dienste fich bie Preffe verfteben muß. Gehaf: fige Perfonlichkeiten jeber Urt, ichmutige Unfeindungen und Zweideutigfeiten, bamifche Ent stellungen ber Thatsachen, freche Berbobnung alles Großartigen, bas ber geiftige Dobel gern an feiner Gemeinheit herabgieht, um eine Gleich-

beit nach feinem Dagftabe zu begründen, find ägliche Mittel, bas Berbienft in ben Roth zu reten, ber icheinheiligen Schlechtigkeit aufzubelfen, 3wietracht zu erzeugen und zu nabren. haß und Rachsucht zu befriedigen, Recht und Unrecht, Gore und Schande unfennilich ju vermischen, alle Ordnung umzutehren und Daber und Zwietarcht hervorzurufen. Rann tas geleugnet werden? 3ch batte nicht ben Muth ba-Und boch, wer hat ber Frechbeit Bahn gemacht? Wer anders, als biejenigen, bie nichts von Freiheit wiffen wollten ; bie bas beideibene Bort verbammten, bas nicht, was fie getban, als preiswurdig und mufterhafte auspofaunte; bie fich verlegt, gefrankt, beleibigt fühlten, wenn man fie warnte, tabelte, nicht ihre Berkehrt= heit billigte, ihren Dünkel nicht als Muth erhob? Weil man feine Freiheit dulden wollte, hat die Ausgelaffenheit die Stelle berfelben ein= genommen. Beil fie bas mannliche Wort verfannt, mißbeutet, verwiesen baben, erfezte es findisches Reden, ober bubisches Lästern. hat man die Verständigen zum Schweigen ge= bracht, um bem Unverftanbe bas Wort zu geben.

Billig werten bie bugen, welche gefündigt baben, aber - wie bas nach bergebrachter Berechtigkeit nur ju oft geschiebt - mit einem Schulbigen trifft bie Buchtigung gehn Unbere, bie fie nicht verbient. Alles, was fit ernten werben, baben fie felbft gefaet; bas Mahl, das man ihnen vorfezen wird, haben fie felbst bereitet. Das Benehmen der Bauern in Ungarn gegen bie Berren fen viehisch, warb febr mabr bemerkt; aber wie will man, baß fich Menschen benehmen follen, bie man wie Bieb bebandelt bat? Bum Dulden babt 36r Bieh vorausgesezt, zum Sandeln nehmt ihr Menichen an; bas ift ein grober Errthum von Eurer Seite. Bollt Ihr Cflaven? Gut. Dann forat auch dafür, daß sie nie ihre Kesseln bre den. Konnt Ihr bas nicht, bann lagt bem Menschen seine menschlichen Rechte, und ibr werbet, wo es gilt, in ihm auch wieder ben Menschen finden, und menschlich von bem bei bandelt werden, den Ihr felbst menschlich bei banbelt habt.

## fünfter Brief.

Den 8. Mai 1832.

Es ift mabr, bie Regierungen baben jest einen barten Stanb. Ihr Santeln wird getas belt, wie ihr Unterlaffen, und was fie auch thun mogen , jogleich wird ihnen nachgewiesen daß es anders, ober gar nicht hatte geschehen fonnen, da der Tabel erst nach dem Erfolge ausgesprochen wied und man fieht, wie fich bie Dinge unterbeffen gestaltet baben, fo ift ber Dümmste klüger als ber Klügste war, ba noch ber Erfolg ungeboren im Schoofe ber Butunft lag. Solcher voreiligen und übereilten Beurtheilung ift jeder offentliche Charafter ausgefest. Die Klugheit bat die Thoren gegen fich, das überlegene Talent die Mittelmäßigkeit, das Berbienft ben Reib, Die Gerechtigfeit. ben Gigennut und die Selbstsucht. Das muß man gescheben faffen, weil es in ber Ratur bes

Menichen und ber Dinge liegt, Die man nicht ftoren fann, ohne noch größere Rachtheile bervorzubringen, als bie fint, benen man begegnen will. Ift eine Regierung wohlgefinnt und Tud: tig, bann fammelt fie bie Beffern und tuchtigen, tie ihren Berth erfennen, als eine ichugenbe und bulfreiche Dacht um fich, und bie bumme ober bosbafte Lafterung felbft bient nur als Schatten, ber ben Glang bes Lichtes erbebt. Gewiß ift, baß eine Regierung jezt bem Tabel nicht entginge wenn fie ben Stein ber Beifen fanbe; aber nichts rechtfertigt ibre frankliche Empfindlichkeit bagegen. Den Den ichen verwöhnt und verweichlicht vor Allem bie Bewalt. Da, mas fich ihr nabet, feine Rechnung babei finbet, ihr gefällig ju fenn und ju ichmeicheln, fo bort fie nur von ihrer Beisbeit, Gute, Allmacht und ihren Rechten reben, und Jeber, ber fich beigeben läßt, fie an ibre Irre thumer, an ihre Sarte und an ihre Pflichten fu erinnern, erscheint ibr als ein Rubestörer und Meuterer. Aber bas Regieren ift feine mußige Pfrunde mehr, bei ber man es fich bequem macht, und ben Unarten ber menschlichen Ra-

۲,

tur ohne Gefahr nachgiebt. Manchen scheinen zu glauben, um selbst hoch zu steben, dürfe man um sich nur Alles erniedrigen. Statt ausgezzeichnete Talente aufzusuchen, das Verdienst zu ermuntern, werden diese zurütgesezt und eingesschüchtert, weil der Dünkel der Geburt oder der Gewalt sie als beschämenden Gegensaz in der Rähe sieht. Das Regieren ist eine Kunst geworden. Um sie mit Erfolg zu üben braucht man Kraft und Geschick, und da der Einzelne nicht Alles kann, so muß er sich mit ter Kraft und dem Geschicke der Tüchtigsten in der Nation verbinden, sich mit der Achtung der Achtungswerthesten umgeben, um selbst start und achtungswerth zu sehn.

Die unbequeme oft bebenkliche Lage in ber sich die meisten Regierungen befinden, ist, das läßt sich nicht leugnen, auch eine Folge der resvolutionären Stimmung der Zeit. Die Revolution aber, dieses Ungeheuer, das die Welt verwüstet, zerstört sich selbst, wenn das Räthe . sel der Sphinx gelöst ist; und wer es löset, der sichert sich einen Thron. Die Regierung aber, die ihren Willen zum Nationalwillen zu

erheben, bie Ginficht ber Ration in fich aufzunehmen und bie Rationalmacht zu ber ihrigen ju machen weiß, bie Regierung lofet bas Rath fel, und fie allein. Das aber will nicht fagen, taf bie Regierung Umfrage balten muffe, um von Jebem zu erfahren, mas er municht und will; nein, fie felbft muß bie Ginficht ter Ration ju leiten, ibren Billen aufzaklaren und ju bestimmen miffen burch Unterricht. Erziehung, Religion, Gitten und Gefete. Das ist bie große Aufgabe bie ihr gegeben ift, bas ift ihr withtiger, ihr hochfter Bernf. Es mare ver bienftlich, von biesem Gegenstande viel, wo moglich erschöpfend zu reben; aber bier ist nicht ber Ort bagu.

Ich will nicht verlezen, nicht reizen, nicht erbittern; aber verschren möchte ich, ben Frieden stiften und begründen, wo ein unheiliger Arieg ansgebrochen ift, oder auszubrechen brobt, ein Bürgers, ein Familienkrieg zwischen Menschen die Sprache, Sitte, Abkunft, Religion, Baterland, alle Bande der Ratur vereinen. Und was ist der Zweck des Ariegs der diese Bande löset, das Paus entzweit, mit Jammer erfüllt, den Bürger ge-

gen ben Burger, ben Unterthan gegen ben Rurften, ben Fürften gegen fein Bolf erbittert, die Ordnung umtehrt, ben Wohlstand vernichtet, bie Gittlichkeit gefährtet? Bas foll bie Rolge biefes unnatürlichen Streites fenn? Treibt blinder Bahnfinn in toller Leibenschaft die Streitenden? Und mit was wollen fie enden, fie, bie fich entzweien und verfolgen, bie fich baffen lernen und boch nicht trennen tonnen! Unselige Berblenbung, bie, im Taumel ber Leidenschaft, die Streitenden an ben Abgrund brangt, in bem fle untergeben! Bobin foll biefer Zwift, ber in Deutschland bie Gemuther erhigt, bie Leibenicaften aufregt, verwandte Intereffen unverträglich icheibet, endlich führen? Bur Revolution? Bebenkt ben schweren Inhalt bes leicht gesprochenen Bortes. Gin unbesonnener Augenblick fann thun, mas ber Ernft und bie Rene einer langen Butunft vergebens wieder ungeschen machen möchten. Jebe Revolution ist ein Uebel, ein Unglact, bas nur gerechtfertigt werben fann wenn es unvermeiblich ift, pber einem unvermeiblichen, größern Uebel ober Ungluck porbeugt. Nur bie Bergweiflung magt

Bas guter Bille vermag ift von mir gefche: Bas mir an Ginficht fehlt, mogen beffer Unterrichtete erfeten. Gines tann und Deut: ichen nicht bringend genug empfohlen werben, Eines, bas für uns fast Alles ift : Gepen wir einig verbunden zu einem Zwecke, unferer Rraft vertrauend, nicht fremdem Beiftand! Bewahren wir ben innern Frieden, und die außere Gefahr hat nichts Schreckliches für uns. Ift nur bas haus gefichert, bann mogen Sturme es umtoben. Auf festem Schiffe trozt man auch ber aufgeregten See; im lecten Boote brobt felbft bie stille Fluth ben Untergang. Unfere Theilung macht uns fomad und unfere Schwäche ift bie Starte unferer Feinde. Stellen wir ben innern Frie ben wieder her und die außere Gefahr hat nichts Fürchterliches für uns! Benn in biefem Sinne, in biefem Beifte, Die Bebilbeten, Die Rraftigen und Boblwollenden, die Manner, wie Deutschland beren Biele gablt, banbelten und fprachen, wurden fie fruchtlos banbeln, ver: gebens fprechen? Bas vermag bie Stimme bes Ginzelnen, und wer bin ich unter ben Ginzelnen, bie handeln und sprechen sollten und könnten? Bas vermag bie Stimme ber Ginzelnen, ein bauch im Sturme? Bas vermag fie gegen bie Macht ber Leibenschaft, gegen bie Gewalt ber Intereffen, gegen bie Stromung ber Ereigniffe, bie nun einmal ihre Richtung genommen haben? Dem oft benes fprach für bie Freibeit Griechenlands, für bie Erhaltung feiner Selbstffanbigfeit gegen bie Lift und Macht bes Ronigs Philipp; und Demofthenes fab sein Baterland von Macedonien unterjocht. Cicero fprach für bie alte Berfaffung Roms, für das Ansehen bes Senats, und Cicero fah tas von Cafar bestegte Rom mit feiner alten Berfassung und bem Unsehen bes Genats in bie Anechtschaft Schlechter Triumviren fallen. Demofthenes und Cicero erhoben vergebens ihre machtige Stimme, und ich! - In: teffen -

## Bechster Brief.

Den 20. Mai 1832.

Rrieg ober Frieden? 3ch ftimme für ben Frieden, weil ich für bie Fortschritte ber Be fellichaft im Beffern, für Freiheit, Ordnung, Gefegmäßigkeit und Bohlftand ftimme; barum ftimme ich für bie Erhaltung bes Friedens. Bu welcher Partei ich gebore? 3ch weiß es felbft nicht, 3ch babe Freunde, Befannte und Bermandte; allein biefe find nicht ich. 3ch fann mit Gleichgefinnten und Gleichgestimmten benfelben Zweck, daffelbe Ziel verfolgen, aber boch über die Mittel, bie biefen Bweck erreichen, über bie Bege, bie zu biefem Biele führen follen, mit ihnen nicht einverstanden fenn. Und geben wir auch benfelben Weg: geben wir ibn bann auf gleiche Beife, mit gleicher Schnellig: feit? haben wir gleiche Rraft, Bebarrlichfeit, dieselbe Gile? seben wir bas Biel in berfelben Entfernung? - Dug inbeffen jebe Sache eine

Darteisache fenn; muß man fich zu einer Confession, einer Gecte, einer Schule befennen. einer Gesellschaft anschließen, einem gemiffen Stande, einer Bunftangeboren , um rechtglaubia. ebenburtig und gunftig zu fenn : bann, ich fann es nicht laugnen, bin ich, mit meinem politischen Glaubenebetenntniffe, in der Rirche ber Bemegung, jeboch ohne Pabft, ohne unfehlbares Oberhaupt, felbst ohne symbolische Bücher, die ich ju beschwören hatte. 3ch bin bei ber Bewegung, bei ber Bewegung vorwarts, weil Stillftand in ber Natur Tob ift, und uns immer etwas noch ju erwerben, zu vervollfommnen, zu verbeffern bleibt. Allein die Bewegung muß einen Zweck haben und biefem Zwecke naber bringen. Man fann auf gebn Wegen fich mube laufen, ohne an bas Biel zu tommen, weil man auf allen gebn Begen nicht auf bem rechten, wenigstens nicht auf bem nachsten ift. 3ch bin bei ber Bewegung, fo lange wir noch nicht am Biele find. Um Biele angefommen, erlaube ich mir auch ftille zu fteben. Satte ich es in unbedachter Gile überfprungen, wurde ich mich fogar nicht ichamen, mich ju Ruckschritten zu verfteben. Bewegung, Stillftanb. Rückschritt, Revolution, Reform, Reac tion; lauter Worte, über welche fich in ber Schule viel Gelehrtes fagen läßt! Sie bauet Spsteme und Theorien; allein bie Spsteme und Theprien bauen, erbalten und gerftoren feinen Staat; fie geben zu benfen, aber nichts zu thun. Worte laffen fich bequem machen; allein mit Dingen ift es anders. Die Merzte haben Ramen, oft gelehrte unverständliche Namen, lateinische und griechische, für alle Rrantbeiten ; allein ge gen biefe gar oft feine Mittel. Die Cholera fann eine banbereiche Literatur aufweisen; allein bie banbereiche Literatur fann nicht einen Rran ten beilen. 3ft es mit ber politischen Cholera, welche bie europäischen Gesellschaften qualt und verheert, anders? Kast launenhaft und in den wunderlichsten Sprungen zeigen fich beide Uebel, und verschwinden vorübergebend, um unerware tet wiederzukommen, und ziehen gefvenfterartig burch die Bolter, die fich frank fühlen, leiben und absterben, ohne recht zu wissen, mas bit Krankheit erzeugt, was gegen sie bewahrt, ober was sie heilt. Wir haben Aerzte, Concilien von Aerzten, Staatsmänner und Congresse, Confe

renzen von Staatsmännern und eine, Gott weiß! banbereiche Literatur ber Staatswiffenschaft, Besetzebung und Politit; allein auch die Krantheit, die im Steigen ift. Gott besfer's! Die Menschen haben noch wenig bazu gethan.

3ch ftimme für ben Frieben, weil er, wie gesagt, ber Freiheit gunftig ift. Der Krieg maltet gefetslos, und überläßt die Enticheidung bes Rechts ber roben Gewalt. Das Werk ber Barbarei, ift bie Barbarei wieder fein Bert, und bie Mutter, die ihn geboren, bat nur Rinder. bie ibr gleichen. Seine Gründe find Schläge der Stärke, und wen die Kraft verläßt, den verläßt auch bas Recht. Gein Gerichtshof ertennt auf Mord und Berftorung, und wer bas blutige Urtheil am ficherften vollzieht, in ber Runft ju morben und ju gerftoren feinem Wegner überlegen ift, für ben ift quch bie Berech: tigfeit. Bürgerliche Ordnung besteht mit bem Rriege nicht, und ber Burger felbst muß in bem Solbaten untergeben, ba er feine Bahl hat, als entweber Opferer, ober Geopferter zu fenn. Go enden auch die Kriege, die um die Freiheit geführt werben, gewöhnlich mit Stlaverei. Gelbst

ber Sieger, ber für fie gefochten, wirb ber Unterthan feines glücklichen Relbberrn, ber ben Staat wie ein Lager behandelt, und in ber bur: gerlichen Ordnung eine Rafernenwirthichaft fieht. Brauche ich an Cromwell und Rapoleon zu erinnern? Basbington ftebt in ber Geschichte mit feinem Amerika allein. Un Rosciusto burfte man glauben, batte er geflegt. Der Sieg führt jur Billführschaft; ber Rrieg zum Giege. Im Frieden gebeiht Boble ftanb, ber felbst ein Gut ift, weil er bie Mittel gu ben Benuffen bes Lebens giebt , aber auch bie Erwerbung aller andern Guter moglich Der Wohlstand fest Fleif voraus, macht. welcher erwirbt und erhalt; Ordnung, weil bie Bermirrung bas Erwerben und Erhalten er ichwert; er führt jur Bilbung, meil nur bei einigem Bohlftanbe, welcher bie Bedürfniffe bes thierischen Lebens fichert, an bobere geiftige Benuffe zu benten ift; er gebeibt nur bei Befeg: maßigfeit, weil nur bas Gefet bas Eigenthum, die ungeftorte Thatigfeit und die perfonliche Freiheit fichert. Armuth und Dummheit find bie Grundlage ber Tyrannei; fie find unger

trennliche Zwillingsichwestern, Die fich ber Billführ Preis geben, mag biefe von Ginem, pon Mehreren, ober von ber Menge geubt merben. Der Mangel und ber Stumpffinn bienen fnechs tifch, ober, wo fie in Bergweifelung bas 3och abidutteln und zu pprübergebender Berrichaft gelangen, ift ihre Berrichaft bie ichrecklichfte: es ift Dobelberrichaft, Anarchie, Die, an fich das größte Uebel eines Staates, ein fast gleich großes zur Rolge haben muß, burch bas es gebeilt wirb, namlich unbeschrantte Derrichaft eines Ginzigen. Alle Anarchie endet mit Des potismus. Es giebt eine Armuth, bie, ftolz. frei und muthig, nicht bienen und nicht befehlen will. Das aber ift eine freiwillige Urmuth, welche ber Menich mabit, weil er, in feiner Genügsamteit, nichts entbehrt, und bie Fesseln nicht tragen will, die der Besit, der Erwerb und die Mittel, die jenen verschaffen und diesen sichern, bem Leben anlegen. Bu solcher Armuth entschließt fich nur ber große Mensch, welcher bas-Rleine verschmähen tann, burch bas bie meiften Großen fich groß bunten. Das ift feine Armuth tes Bolfes, die nur da ohne Gefahr für Sittlickeit, Recht und Ordnung seyn kann, wo es überhaupt noch keinen Wohlstand keinen Reichthum giebt. Bei dem gegenwärtigen Zustande der Gesellschaft ist Armuth ein Unglück, oft eine Schande, immer ein Uebel. In ihr findet man den Debel, mit welchem sich der Bestand der Dinge, wie er einmal geordinet ist, aus den Angeln heben läßt. Es giebt auch eine Unwissenheit, welche, weit entsernt Gesahr zu bringen, vor derselben sichert; allein das ist die Unwissenheit der Unschuld, die das Böse nicht kennt, die liebenswürdige Unschuld der Kindheit, die nichts von der Sünde weiß; über diese Unschuld sind wir hinaus.

Was erwartet man von einem Kriege, der um Grundsätze, Weinungen und Ansichten geführt wird? Diesen allein gilt der Zwiespalt, welcher die Hälfte von Europa in zwei seindliche Lager theilt; diesen gilt der Kampf, den man mit Wort und Schrift führt, und welchen die Wassen entscheiden sollen. Will man einem neuen Glauben aushelsen, seine Lehre verbreiten und befestigen; dann darf man ihm nur Märtyrer geben. Sieht man in dem Kriege viels leicht bas rechte Mittel ber Befebrung und Belebrung? Die Geschichte zeigt, wie bieses Mits tel feinen 3mect erreicht. Gelbst bie Reformas tion, in welcher man eine fo große Aebnlichkeit mit ber Revolution finden will, wurde allgemeiner und vollständiger geworden fein, batte man fie nicht burch bie Waffen unterftütt. Die Aufflarung machte bie Reformation gum Beburfniffe; bie beffere Ginficht batte fie porbereitet und in ber Ueberzeugung icon bewirkt. Die fortichreitende Ginficht verbreitete und befestigte biefe Uebergeugung, und bie Reformas tion gewann mit jedem Tage neuen Boben. Bare fie nicht in ben Gemuthern gewesen; batte fie bann fich aussprechen konnen, ba ibr Erscheinen in ber außern Welt boch nur eine Berforperung ihres geistigen Lebens, eine Berfinnlichung ihres unfichtbaren Dasepns mar? Der Rrieg aber theilte die entzweieten Glaubigen in feindliche Confessionen, welche, gleich verschanzten Lagern, begrenzt und gefestet, eine anber gegen, über fanben. Bebe vertheibigte ben eingenommenen Doften, beffen, Umfang eine willtührliche Demangation bestimmte, und ber

eine. melchen bie Reformation befegt hielt, fonnte nicht pormarts geben, weil ber anbere ben an: gefochtenen Glauben, als fein bestrittenes Gi: genthum, beschütte und bewahrte. Gin breifig: jähriger graufamer Krieg vernichtete bie Bil: bung, bie Mutter ber Reformation, welche burch eine beffere Ginficht erzeugt worden war. Den Boblitand bes Bolfes fab man zerftort, ohne welchen die geistige Bilbung nicht gebei: ben fann, und bie unseligen breifig Sabre batten Deutschland, in jeber Beziehung, um wenigstens ein Jahrhundert guruckgeworfen, und burch den langen Rampf maren bie Leibenschaften aufge regt, benen bie Religionestreitigfeiten gur Nab rung, auch oft nur gum Borwande bienten. Der unversöhnliche Bruderzwift mar in Daufe eingekehrt, welches eine Ramilie bewohnte, beren Bruber, bei friedlichem Busammenleben, efich gegenseitig gebilbet und einander immer mehr genähert batten, und welche gerade diefe Rabe jest immer mehr abstieß, und in die ein mal festgefeste Beschränkung zuructbrangte, wo fe biefelbe ju überschreiten Diene machten. Ift es anders? Ich nehme Belehrung an,

welche allem boch nur von Parteilofen zu erwarten ift, bie in feinem ber feinblichen confesfionelleu Lager ibren Doften eingenommen haben. Gin Rrieg für und gegen bie Grunds fabe ber politischen Reformation batte obne Bweifel diesetben Folgen. Rein, ber Freiheit giebt man nicht bie Willführ zur Erzieherin; ber Berwirrung, bem Raube und Morbe vertraut man nicht bie Sittlichkeit und Ordnung, ber Bermuftung nicht ben Boblstand, ber Barbarei nicht die Civilisation und Bilbung Pflege an. Much bie politische Reformation, tann nur bas Wert ber beffern Ginficht fenn, und ber Rrieg giebt meder Ginficht noch Ueberzeugung. Kommt es indeffen boch bazu; ents ideitet im Rathe, welcher über Rrieg und Frieben zu ertenen hat, bie Leibenschaft; nun bann fügt man fich in bas Unvermeibliche. abzuwenden ift, sucht man mit Araft und Muth von fich abzuwenden, und was fich burch Rraft und Duth nicht besiegen läßt, bem unterwirft man fich. Nicht blos Schweres zu thun ift mangich, fonbern auch Schweres 6#

zu erbulben. Die Leibenschaft indessen giebt selten guten Rath, und beschlennigt in ihrer Blindheit bas Berberben bessen, welchen sie retten möchte.

welche allein boch nur von Parteilofen zu erwarten ift, bie in feinem ber feindlichen confesfionellen Lager ibren Doften eingenommen haben. Gin Rrieg für und gegen bie Grund. fate ber politischen Reformation batte obne 3meifel Diesetben Folgen. Rein, ber Freibeit giebt man nicht bie Billführ zur Erzieherin; ter Bermirrung, bem Raube und Morbe vertraut man nicht bie Sittlichkeit und Ordnung, ber Bermuftung nicht ben Boblftand, ber Barbarei nicht bie Civilisation und. Bilbung zur Pflege an. Auch bie politische Reformation, fann nur bas Wert ber beffern Ginficht fenn, und ber Rrieg giebt meder Ginficht noch Ueberzeugung. Rommt es indeffen boch bagu; ent= ideidet im Rathe, welcher über Rrieg und Frieben zu ertanen bat, bie Leibenschaft; nun bann fügt man fich in bas Unvermeibliche. abzuwenden ift, fucht man mit Rraft und Muth von fich abzuwenden, und mas fich burch Rraft und. Duth nicht befieden lagt. bem unterwirft man fich. Nicht blos Soweres ju thun ift mangich, fonbern auch Schweres 6#

Gebote steht. Es ist tein Krieg mehr, wie man ihn in frühern Zeiben führte, wo allerdings der Wahlspruch des Feldberrn galt: Um Krieg zu führen, brauche man drei Dinge: Gelb und wieder Gelb, und entlich Geld. Es gab freilich auch andere, zum Theil noch frühere Zeiten, in welchen diese Wahrheit eine Lüge war, in den Zeiten nämlich, wo das arme Griechenland das reiche Persien, das arme Rom, das reiche Karthago, die arme Schweiz das reiche Burgund und Destreich, und das kleine Niederland das reiche gigantische Spanien bessiegte, in welchem die Sonne nicht unterging.

In ben frühern Zeiten unseres Felbherrn, wo ber Metallreiz ten stärksten aller Reize hatte, war ber Krieg ein zwar verwickeltes und zusammengesetzes, boch wieder, im Vergleiche mit dem Kriege, wie wir ihn jest haben würden, ein einfaches Ding. Man zählte seine Leute, sein Geld, sein Geschütz, seine Vorräthe; und wenn man so viel, oder mehr als der Gegner beisammen hatte, rückte man ing Feld. Man stellte eine verzleichende Labelle der beiderseitigen Sülfsquellen und Kräfte auf, zog sein Facit,

legte seinen Ginsat in tas Spiel, in welchem man mit ziemlicher Bestimmtbeit mußte, was ju gewinnen ober zu verlieren war. Wer weiß es jest? Rein Menich. Reine menschliche Boraussicht vermag zu fagen, mas bie Feuersbrunft nieberbrennt, welche man mit einem leichten hauche entzunden tann. Der Rriegsichauplas ließ fich bamale überseben wie ein Schachbrett. auf welchem man mit feinen Ronigen, Bauern, Springern und Thurmen auf: und niederzog: und wenn bas Spiel gewonnen, ober verloren war, warb in tem Dome ein feierliches Te Deum abgefungen, bas Schachbret ausgebeffert und mit frischem Bolfe verseben, um bas Sviel gelegentlich wieber anzufangen. Rest ift es anders. Die Deere, mit welchen man ben Rrieg beginnt, konnen zu Borpoften und Dlanklern zusammenschmelzen, und Bölker an bie Stelle ber heere treten. Man kann als Befehlsbaber in eine Festung ziehen, ihr an der Spite ber Befagung Gefete geben, und enblich boch ber Gefangene einer emporten Bevolkerung werden. Richts läßt fich berechnen, weil es bas Gelb nicht thut, bas man gablen fann. Die Ent=

scheidungsgrunde liegen in der Bruft ber bunbert Millionen Menschen, welche in bem Rampfe ihre Sache verhandelt feben; und in die Bruft ber Menschen bringt fein Seberblit, und ber eigene Kopf weiß oft nicht, was bie eigene Bruft verschließt. Den Rrieg fann ein Partei: fampf an ber Seine, ober an bem Rhein ents gunten, und feinen vieliabrigen Brand eine Bölferschlacht an ber Bolga ober an ber Tiber loiden. Ift es anders? Rein, fo ift es. Ein leichtfertiger Sprung tritt auf ben Boben ber Alben ober Onrenden eine Gielcholle los, und fie machft im bonnernben Falle zur Lauwine an, bie fich zerschmetternb über einen Welttheil bis zur Oftfee malgt. Wer batte die Bermef senheit, ben Sprung zu magen? Die Leiben: fcaft, die blinde, betacht= und rucffictelofe Leibenschaft; und es ift febr zu fürchten, baß fie ibn waat.

Zwei feindselige Principien theilen jest bie civilisirte Welt und machen sich die herrschaft über bieselbe streitig. Man heiße sie, wie man will, um keines von beiben zu billigen, ober zu verteten; man heiße sie Reuerung, ber Revolution:

Reaftion, ober Stabilitat. Die Sache ift, und bleibt biefelbe. Und wenn wir auch, nach beliebtem Gebrauche, glatte Borte und feine Rebensarten mablen; bann machen fie boch bie Sache weder glatt noch fein. Wir feben einen großen Theil ber Belt in ben innigften Berbaltniffen, in Glauben, Meinen, in Rurchten. hoffen und Bunichen, in ben geiftigen, wie in den materiellen Interessen gespalten, und beibe Theile fteben fich einander fo entschieden gegenüber, bag ber Bewinn, bie Freube und ber Sieg bes einen, ber Berluft, ber Schmerz und die Niederlage bes andern ift. Das find bie feinblichen Bruder, welche, ben unvertilgbaren Groll im Bergen, daffelbe Saus bewohnen. Bahrhaftig wir hatten einen Bater nöthig, welcher mit ftrengem Ernfte, ober eine Mutter, welche mit erweichenbem Kleben die Unvertrage lichen bandigte und verträglich jusammenhielt. Bo find fie?

Gabe es benn kein Mittel, die feindlichen Parteien zu verföhnen und den Frieden zu er= halten? Allerdings giebt es eines, das der Belt die Rube, tie Ordnung, den Wohlstand,

in wie weit fie jum Genusse besselben gelangen kann, ju geben und zu erhalten fabig ift. Die Regierungen haben es in ber hand; werben sie es mablen? Und wenn sie es nicht thun, was wird bie Folge seyn? Der Krieg.

Sedes ber ftreitenben Drincipien behauptet im Befige bes Rechts ju fenn; und wer follte nicht fein gutes Recht behaupten? Dan rebe nicht von ter Erfahrung und ihren foftspieligen Lebren. Es gibt für bie Leitenschaften, Borurtheile und Belufte feine Lehre ber Erfahrung, als die ihnen tient und ichmeichelt. Ich babe alle Achtung vor ber politischen Weisheit, melde bie Angelegenheiten ber Welt zu orbnen glaubt; allein hat fie, feit breißig Jahren, ben Rnoten, welche fie lojen wollte, nicht mehr verwickelt? bat fie ben brennbaren Stoff, melden fie ju entfernen fich bemübete, nicht in ber Rabe bes Brandes gehäuft? Bo zeigen fich die Lehren ber Erfahrung angewendet, die uns Alle fo theuer zu fteben tamen? Und wenn wir von 'ber Bergangenheit auf bie Bufunft schließen burfen; mas wird uns diese bieten? Bas haben wir von ihr zu fürchten und gu

boffen? Dan wird bie Erhaltung bes Fries bens munichen, bas Elend bes Kriegs betauern, und - ibn fubren. Die Neuerung wird in ibm bas Mittel eines großen Buwachses an Macht, die Stabilität bas ber Erhaltung bes Bestehenden, mo nicht ber Biebererlangung bes Berlornen feben. Unmbalich ift in Europa eine Restauration ber Stabilitat, fo wenia, ale es die der Bourbons in Frankreich war. Das Glud ber Baffen fann fie entscheiben, und bie Neuerung unterwerfen. Aber zu bedenfen ift, und mit Ernft zu bedenten, ob, nach allen Berechnungen ber Bahricheinlichkeit, welche bie Rrafte auf beiden Seiten abwaat, und ihre naturgemäße Entwicklung verfolgt, ob, fage ich, bie Neuerung nicht auch ihren entscheibenten glücklichen Tag bei Pharfalus baben konne?

Es ist in ber neuern Zeit gar Bieles Trug und Täuschung geworden, was sonst Aufrichtigkeit und Wahrheit war. Die Ge-walt wird betrogen, und betrügt dann sich selbst. "Bonaparte," klagt Ludwig XVIII, "hat die Wahrheit zurückgestoßen, und ist darum gefallen. Ich werbe fallen, weil man sie mir

nicht fagen wollte." . Bas bie Dacht umgiebt, ift nur ju oft Luge, und bie Luge, mo fie am unidulbigften ericheint, meniaftens eitles Blend: wert, beluftigendes Gautelfpiel. Da ber frango: fiiche Raifer von der Bobe feiner Dacht ju fallen im Begriffe war, batte ber Senat bes Ronigreichs Stalien eine Deputation ernannt, um Rapoleon dem Großen bie Sulbigung und Ergebung feiner treuen Bolfer ju Rugen zu legen, und die Glückwünsche zu dem gewissen Siege über seine Feinde barzubringen, Qluf bem Bege erfuhren bie Abgeordneten bie Bt lagerung von Paris. Sie nahmen nun ver ftandig einen andern Weg, begaben fich in bas hauptquartier ber Berbundeten, benen fie bie Glückwünsche zu dem Sturze bes Tyrannen überbrachten. Das ift bie Babrhaftigfeit der Großen, bas ift bie Bahrhaftigfeit bes Boltes, ju ber man es, nach bem Mufter ber Großen, beraufgebildet hat.

Man ließ Karl X eine Reise burch bas schöne Frankreich machen, und allenthalben empfieng bas begeisterte Bolk ben angebeteten Monarchen, wie man sagte, mit ben lautesten

Neußerungen ber innigen Freude. Später sah man denselben König, seiner Würde und Macht entfeibet, einsam und verlassen durch dasselbe schöne Frankreich nach dem Auslande wandern, und dasselbe Bolk ließ ihn in dusterem Schweizgen durch seine Mitte ziehen.

Eine Nacht von Trug und Täuschung umgiebt die Gewalt; eine Nacht, durch die zu
Zeiten nur die Blise der verkannten, verläugneten Wahrheit aus den Gewitterstürmen der
Revolutionen zischen, welche sich zerstörend durch
die Staaten wälzen. Allein diese Blise erhellen
nicht; sie blenden nur. Das ist die Quelle des
Unglücks unserer Zeit, das Zeichen ihrer Verberbtheit, dieser schamlose Lügengeist, welcher,
selbstsüchtig und eigennützig nur ergötzen, gefallen, beluftigen und unterhalten will, weil die
bequeme Behaglichkeit und die Eigenliebe die
Täuschung liebt und sucht, wie sie die Wahrheit
haßt und flieht. Und dieser bose Geist bethört
die Fürsten, wie das Volk.

Es ift in der That eine tolle Wirthschaft, wie fie, an vielen Orten, von dem Bolke und besonders mit ihm getrieben ward und auch

noch getrieben wirb. Allein mas machen? Bir muffen burch bie verrückte Raftnacht und ben bungrigen Alfchermittwoch, ber ibr folgen wird, um zu bem erfehnten Ofterfeste zu gelangen. Uns bleibt feine Babl. Es gibt wohl verftan: bige und rechtschaffene Manner, welche ben Frie ben und bie Ordnung erhalten, ber Bernunft ihr Recht geben, und Fürsten und Bolfer in ihrem eigenen Intereffe verfohnen mochten, wo fle ju ihrem Berberben habern; allein fie be fcworen ben Sturm mit einem frommen Be bete. Man balt fie fur gutmuthige Narren, welche bie aanptische Finsterniß mit einem Talg: lichte erhellen, und ben brausenben Strom mit ber flachen Sand aufhalten wollen. Die Racht erleuchten wir nicht; wir muffen ben Tag ab: warten. Der Sturm tobt aus, die Bemaffer verlaufen fich, die ftreitenben Glemente fegen - fich, ber emigen Raturordnung gemäß, wieber in ein friedliches Gleichgewicht. Muein verständige Mensch bat Mittel, die Ratur gu unterftugen, und, wo fie fich verirrt bat, auf bie rechte Bahn ju bringen; aber auch baju, wie ju Bielem, brauchen wir Frieden, mas bie Neußerungen ber innigen Freude. Später sah man benfelben König, seiner Würde und Macht entfeidet, einsam und verlassen burch dasselbe schöne Frankreich nach dem Auslande wandern, und dasselbe Volk ließ ihn in dusterem Schweizgen durch seine Mitte ziehen.

Eine Nacht von Trug und Täuschung umsgiebt die Gewalt; eine Nacht, durch die zu Zeiten nur die Blitze der verkannten, verläugneten Wahrheit aus den Gewitterstürmen der Revolutionen zischen, welche sich zerstörend durch die Staaten wälzen. Allein diese Blitze erhellen nicht; sie blenden nur. Das ist die Quelle des Unglücks unserer Zeit, das Zeichen ihrer Verzberbtheit, dieser schamlose Lügengeist, welcher, selbstsüchtig und eigennütig nur ergötzen, gesfallen, belustigen und unterhalten will, weil die bequeme Behaglichkeit und die Eigenliede die Täuschung liebt und sucht, wie sie die Wahrheit haßt und slieht. Und dieser bose Geist bethört die Fürsten, wie das Volk.

Es ist in der That eine tolle Wirthschaft, wie sie, an vielen Orten, von dem Bolte und besonders mit ihm getrieben ward und auch than, befonders was die innere Berwaltung be trifft; dann mußte ich ihr nur die Huldigung bes Lobes und des Dankes mit aufrichtigem herzubringen. Allein . . . .

## Achter Brief.

Den 17. Juni 1882.

Bie mir die ewige Frage laftig und wider: lich geworden ift: "Wer find Sie? Bu welcher Partei geboren Gie? welche fann auf Sie gablen ?" Bas ich bin, bas weiß ich, wenn es fich auch nicht fo leicht fagen läßt. Bu welcher Partei ich gebore, und welche auf mich gablen tann? Das weiß ich nicht, weil es barauf ankommt, was biefe Partei für Zwecke bat, und melde Mittel fie anwenden will, um biefe 3mecte gu erreichen. Dug man benn nothwendig in eine Compagnielifte eingetragen fenn, um bei bem Berlesen sein "Dier!" zu rufen. fich einer Shaar anzuschließen, mit feinen Rachbarn in Reihe und Glieb gu treten, und bie beliebten Erercitien taktmäßig mitzumachen? Ich bin ein Reformer, wo Digbrauche ju verbeffern find; ein Antireformer, wo man neuerungsluftig 7 \*

peranbern will, wenn die Beranberung auch nichts verbeffert. Ich bin ein Rabicalreformer, wo es bas Uebel mit Stumpf und Stiel aus: gurotten gilt. Sogar Revolutionar bin ich, und brauche unbebentlich Gewalt. wo bie Gemalt mich wiberrechtlich binden und berauben will. Mit Marc=Aurel und Trajan Monar dift, bin ich mit Basbington und Frank lin Republikaner. 3ch ftebe auf ber rechten Seite, wenn fie bas Rechte will, trete gu ber linten über, wenn fie bie rechte ift, und halte mich in ber Mitte, wenn fie es mit bem Red: ten balt. Rurg, ich bin für bas Rechte, bas Wabre und Gute, wie ich es erfenne, und wo ich es ju finden glaube; ich mochte verftanbig und ehrlich fenn, und fein Rarr von einer Geite, ber Seite und bes Ramens wegen. Bon bem Bolte bin ich, und für das Bolt, das weiß ich; und ich bin es fast unbebingt, weil bas Bolf faft immer und allenthalben im Rachtheile ift. 3d bin von bem Bolte und gehöre ju bem Bolte, und wenn bas Gefühl ber Bermandtichaft, welches mich mit ibm verbindet, zu gartlich schiene; bann mag es bie Ratur entschulbigen,

welche biefes Gefühl in meine Bruft gelegt und bie Bande ber Bermantichaft geheiligt bat; ich entschulbige es auch bei Anbern, welche ans bere Berwandte haben, bleibt bas Befühl nur ber Ratur getreu, bie es geheiligt bat. Same ber ariftofratifchen Bucherpflanze allein findet in meinem Gemuthe feinen Boben. Die hochtory's, wie Peel und Wellington, find mir verhaßt, die steifen, starren, gefühllosen Ausermahlten und Begunftigten, bie, mit vornehmem Duntel jum Bolfe fagen fonnen, es fen Lumpenpact und ftinte, Ihre Gnaben und herrlichkeiten aber fenen voll buftenben Bobts geruches vom Daufe aus. Selbft bie Dorfpas tricier in ber Schweiz und in Deutschland, ober . wo sie sich sonst finden, mag ich nicht, welchen bie Geburt einen Abfat an bie Schuhe geflickt baben foll, damit fie etwas bober fteben, als gemeine Burgerichaft.

Ich bin ein Revolutionar; ich habe es eins gestanden. Was wurde auch alles Läugnen belfen, wenn man, wie ich, bei hellem Tage, unter freiem himmel, seine Clubbs und Conventifel halt, und seine Umtriebe und Berschwö-

rungen brucken läßt? Ich habe eingestanden und bekeine weiter: Bei dem Hambacher Feste wäre ich gern gewesen; es war mir zu weit. Auch bei dem Bundestage wäre ich gern, wenn er Beschlüsse faßt; ich werde nicht zugelassen. Wäre ich bei dem Hambacher Feste als Rebiner aufgetreten; dann hätten sie, die Bundeler nämlich, sich schwer geärgert. Spräche ich bei dem Bundestage; man lachte mich nur aus. Es mag also gut senn, daß ich mich weder hier, noch bort, vernehmen ließ.

Wie ich ein Revolutionar geworden bin? Auch das will ich bekennen. Der müßte boch durchaus vernagelt sehn, welchem nichts bei ginge, wenn er einen politischen Eurs der Revolution schon seit mehr als vierzig Jahren macht, den Borlesungen der Philosophen, Staatsmänner, Parlamente, ständischen Bersammlungen, Cabinette, Conferenzen, Congresse beiwohnt, teine Disputation, seh sie nun pro locis ober pro praemiis versäumt, alle Promotionen besucht, welche Kaiser und Könige und ganzt Bölker graduirten, auch, wenn sie schlecht bestanden, wieder begradirten; der müßte, sage

welche biefes Gefühl in meine Bruft gelegt und bie Banbe ber Bermantschaft geheiligt bat; ich entschulbige es auch bei Anbern, welche ans bere Berwandte haben, bleibt bas Gefühl nur ber Ratur getreu, bie es geheiligt bat. Der Same ber ariftofratifden Bucherpflanze allein findet in meinem Gemuthe feinen Boben. Die hochtorn's, wie Peel und Bellington, find mir verhaßt, die steifen, starren, gefühllosen Auserwählten und Begunftigten, bie, mit vornehmem Dunkel zum Bolfe fagen konnen, es fen Lumpenpact und ftinte, Ihre Onaben und herrlichkeiten aber fenen voll buftenben Bobls geruches vom Daufe aus. Selbst bie Dorfpatricier in ber Schweiz und in Deutschland, ober . wo sie sich sonst finden, mag ich nicht, welchen die Geburt einen Absat an die Schuhe geflickt baben foll, bamit fie etwas bober fteben, als gemeine Burgerichaft.

Ich bin ein Revolutionar; ich habe es eins gestanden. Was wurde auch alles Läugnen belfen, wenn man, wie ich, bei hellem Tage, unter freiem himmel, seine Clubbs und Conventitel halt, und seine Umtriebe und Berschwö-

lobte bie Schonbeit ber Truppen, ibre Saltung ibre Uebung, Die Regelmäßigfeit und Schnellig: teit ibrer Bewegungen. - Dit Gelb, Beit und Dube, meinte ber Ronig, laffe fich bas icon machen. Dann fügte er bingu: "Mir ift wir Allem mertwürdig, bag wir beibe, Sie undid, mein lieber Better, bier vollkommen ficher fint, und Geborfam finden. Da fteben 60,000 Mann, alle unfere Reinde, von welchen jeder bewaffnet, und jeder ftarter ift, als einer von uns. 60,000, fo ftart, fo aut bewaffnet, gittern por uns beiben." - Das ift bas Gebeimnig ber be ftebenben Gewalt, auch wo fie nicht mit Red besteben foltte. Bo sie mit Recht bestebt, und jum Bortheil Derer, bie ibr geborchen, einge fest und wirtfam ift; da bedarf fie zu ihrem Befteben biefes Gebeimniffes nicht, obgleich fie immer Bortheil aus ibm zieht. Bortheil barf. tann, und foll fie aus ihm zieben.

Die Aeußerung Friedrichs führte mich auf folgende Betrachtungen, welche meine Theorie der Revolution bilden. Sind die 60,000 Mann wirklich Feinde des Königs, wie er saglund zum Dienste durch die Gewalt gezwungen,

nicht aber burch bas Gefet verpflichtet; banft werten fie, frub ober fpat, ju biefer Ertenntmift fommen. Ramen fich nicht bagu; bann bliebe es beim Alten, und Alles ginge, wie es bisher gegangen ift, wogegen fich nichts fagen läßt. Gelangten Ginige, auch hundert ober taufend. ju der Ginficht, bag fie nut ber Uebermacht gehorchten; bann murten fie biefe Ginficht ben Andern mitzutheilen suchen, ben Dienft inbeffen, wie früher, thun, und ohne Murren folgen. Rundigten fie, in fo geringer Bahl, ben Weborsam auf; bann maren sie Rebellen und Meuterer, murben vor ein Rriegegericht gestellt, verurtheilt und erschoffen. Datte bie neue Lebre die Balfte ber Armee gewonnen; auch bann noch murbe fie ichweigen und gehorchen; benn bie eine Salfte ftanbe ber anbern gegenüber; fie ichlugen fich, es floffe Blut, und bie Enticheis bung mare zweifelhaft. Das Deer felbft fabe fich in zwei feinbliche Parteien getheilt, und meil ber Rampf fie erbittert und zu berfonlichen Gegnern gemacht hatte; fo wurbe eine Berftanbigung und Belehrung viel ichwerer, vielleicht unmöglich fenn. Die Feinde rieben fich gegenfeitig

auf, und für bie Gesammtbeit mare nichts ge: wonnen. Sehörten 40,000 gu ben Reubefehrten. bann ware ber Erfolg gewiß; allein es fonnte immer noch jum Schlagen fommen, und es floffe Blut. Sind die 60,000 einig und fagen : Rein! bann ift bas Spiel ju Ende. Da bat man bie vernünftige Theorie ber Revolution. wenn es eine gibt. 3ch verrathe bas Gebeim: nift nicht; bie Geschichte bat es langft verra: then. Nehmen wir ftatt bes Deeres ein ganges Bolf, ein ungläubiges, s. B. bie Turfen, wenn man will. Berbreitete fich bei ihnen auf biefe Beife bas Chriftenthum, in religiöfem ober politischem Sinne genommen, und bie gefammte Bevotterung, ober auch bie Debrzahl berfelben. fagte einmal: Rein! wo ber Großberr Ja! gefaat; bann ftanbe biefer mit Dabomed und bem Gerail verlassen ba, und die Gultaneberricaft hatte ausgeberricht.

Ich hove gar gern von Friedrich bem Großen reben und erzählen; er war ein gewaltiger Beift, und in feinen Gesprächen, Ante worten und Entscheibungen liegt gewöhnlich ein

tiefer Sinn. Gine neue Zeitidrift . Dromes t be us, will folgende Unetbote von ihm. miffen, bie mir bisher unbefannt geblieben mar. "Dir traumte," foll ber große Ronig einmal ergablt haben, "mir traumte, es fen mir die Luft angefommen, zu miffen, mas lange nach meiner Beit vorgeben werde; habe mich gu Ende mit Greife und Belb verfeben, in eine abgelegene Gegend begeben . und nen Epimenibes : Schlaf gehalten. Als ich et machte, waren bie Speisen fort; boch batte ich bas Gelb noch. Ich ging auf bie Lanbstrafe und mußte nicht mehr, wo ich war. Glucte begegnete mir ein Bauer, ben ich um ben Weg zum nächsten Ort fragte. Er gaffte mich bumm an unb fewieg. Alle er mir ben Ruden zuwenden wollte, bot ich ihm einen Friebrichs. b'or an, um ben Rerl gefdmeibiger ju machen. Er befab bas Gelbftuck von allen Seiten, wung berte fich, und fagte: "bies Gelb fann man bier ju Lanbe nicht gebrauchen. Das fennt Riemand. Ihr mußt von unferer Sorte haben, wenn 3hr nicht Dungere fterben wollt." Das

bei griff er in die Tasche und zeigte mir einigs — rufsische Ropeten. Er verließ mich und ging zu seinem Ackerselbe, wo er seinen Pflug hatte, vor welchem einige Wenschen ans gespannt waren. "Oho!" rief ich: "ist es hier Sitte, Menschen an den Pflug zu spannen?" — "Warum nicht?" entgegnete der Bauer: "Sie sind wohlseiler und nühlicher, als anderes Zugvieh." — "Aber lassen sich denn die Leute das gefallen?" rief ich. "Warum nicht?" antwortete er: "Man kann es ihnen schon beliebt machen!" und zeigte lächelnd auf seinen Kantschu.

Dorf. Jebes bestand aus einem prächtigen Schlosse, einigen Kirchen und Klöstern und einer Menge unfläthiger, niedriger Ställe. In diesen wohnten die Unterthanen bes Sbelmanns. Ich fam in die Hanptstadt. Viel Lurus. Aber das heiligste und Sbelste war ins Gemeine und Etelhaste travestirt. Mir war zu Mnsthe, wie einem frommen Christen, dem man in Ramschatta, beim heiligen Abendmahle, in Ermangelung von Brod und Wein, gebörrten

sisch und Brauntwein barreicht. — Wo bin ich benn? schrie ich. Und ich wachte auf."

Si non è vero, è ben trovato. Hat es fich wirklich nicht gemacht; Dann ift es boch recht gut erbacht. bei griff er in die Tasche und zeigte mir einige — russische Kopeken. Er verließ mich und ging zu seinem Ackerselbe, wo er seinen Pflug hatte, vor welchem einige Menschen anzespannt waren. "Oho!" rief ich! "ift es hier Sitte, Menschen an den Pflug zu spannen?" — "Warum nicht?" entgegnete der Bauer! "Sie sind wohlseiler und nühlicher, als anderes Zugvieh." — "Aber lassen sich denn die Leute das gefallen?" rief ich. "Warum nicht?" antwortete er: "Man kann es ihnen schon beliebt machen!" und zeigte lächelnd auf seinen Kantschu.

Ich lief in meiner Angst burch manches Dorf. Jebes bestand aus einem prächtigen Schlosse, einigen Kirchen und Klöstern und einer Menge unfläthiger, niedriger Ställe. In diesen wohnten die Unterthauen des Schelmanns. Ich kam in die Dauptstadt. Viel Luxus. Aber das heiligste und Schelfte war ins Gemeine und Ekelhaste travestirt. Mir war zu Musthe, wie einem frommen Christen, dem man in Kamschatka, beim heiligen Abendmahle, in Ermangelung von Brod und Wein, gedörrten

Fisch und Branntwein barreicht. — Wo bin ich benn? schrie ich. Und ich wachte auf."

Si non è vero, è ben trovato. Sat es fich wirklich nicht gemacht; Dann ift es boch recht gut erbacht.

## Neunter Brief.

Den 30. Juni 1832.

Aber was batte man gegen bas Benehmen bes Ministeriums Derier einzuwenden ? Doch Manches, follte ich benten, und nicht ohne Grund. Für was aber gabe es in ber zwie: fpaltigen, getheilten Belt nicht ein Aber ? Die Regierung tann für bas Bolt bie beste Befinnung haben, aufrichtig fein Bobl zu beförbern fuchen; aber wählt fie auch immer bie geeig: neten Mittel, bie fie jum Zwecke führen? und hat bas Bolt, wo es um fein Wohl fich ban: belt, nicht auch eine Stimme ? Die Unverständi: gen im Bolte wollen bas Unmbaliche, Ernte obne Saat, Lobn obne Arbeit, Ausgaben, wo nichts eingenommen wirb, Baffer, bas nicht näßt, Feuer, bas nicht brennt; aber thun bie Regierungen auch bas Ihrige, um die Unverständigen zu belehren, Die Ernte benen ju fichern, bie gefaet, ben Lobn ber Arbeit, bie Auszeichnung bem Berbienfte guguwenten? In biefer Belt ber Unvollfommenbeit, die Menichen bewohnen, barf nur Menichliches erwartet und geforbert werben. Sabert nicht; fucht Guch ju verftanbigen und bas Erträgliche erträglich ju machen; belft, mo ju belfen ift; bas Abwendbare bemubt Guch fraftig abzuwenden, und bem Unabwenbbaren fügt Euch mannlich mit muthiger Ergebung. fen Euch nur Ernft, und es wird, es muß gelingen. - Gemeinsprüche! Wir brauchen teinen Rath; wir wollen bulfe. Run alfo finbe fich an bem Minifterium Derier auszusegen, daß es bem Bürgerkönige eine Civilliste fast erschlichen und erbettelt bat, bie biefer, vom Bolte freigebig angeboten, batte ablehnen muffen. Or. Derier fennt ben Werth bes Gelbes, und weiß, bag, wenn es für ten Rönig tinen großen, für ben Bürger einen noch grofern bat. In nuferer Beit bes angstlichen Erwerbes, in der Beit ber Entbehrung und Roth für Millionen, in ber Zeit, wo bei jebem Dinge bie erfte Frage ift, was es toftet, und bie Boblfeilheit zu feinen wefentlichen Borzügen

gebort ; in diefer Reit follte ber Regent um fo mehr auf bie Boblfeilbeit feiner Regierung feben, je flauer ber Artifel in ber Nachfrage bes Bolks geworben ift. Es ift nicht gut, wenn Ginige zu viel haben, wo Bielen bas Benige fehlt, bas jum Leben nothig ift, befonbers wenn bie Bielen jum Buvielen fteuern muffen. Die Gleichheit, in wie weit fie ber Staat begrunben und erhalten fann, ift eine Boridrift bes Rechts, beren Bollziehung bie Politit, felbft im Intereffe ber Regierung, nicht genug unterftugen fann. Unfere Religion beiligt biefe Gleichheit, und man muß munbern, bag ber Reichthum auf Roften Armuth, bem bas Evangelium ben Simmel ausbrücklich verschlossen bat, auf Erben fo viele Bewerber findet, benen bas Reich Gottes weniger am Bergen zu liegen icheint, als ber Reichthum ber Erbe. Auch bat Derier bas Ronigthum zu einer Art von Borfefonigthum gemacht, ba man ein Burgerfonig= thum zu erhalten hoffte. Alles ging gut, wenn nur bie Borfengeschäfte gingen. Und fliegen bie Renten; bann war man bes erfreulichen Buftanbes von Frankreich gewiß; fab man auch ben öffentlichen Geift, bie Reigung und Achtung ber Ration, die Meuschen fallen. Das bat viel bazu beigetragen, bie neue Regierung, bie eine gang andere Grunblage brauchte, zu einer pas pierenen ju machen, wie wir bas Bergangliche und leicht Berftorbare zu nennen pflegen. Endlich ift an ber Regierung zu tabeln, baf fie fich obne Roth in einen Rampf mit ber Deis nuna eingelaffen, fich unter bie Streitenben fleinlichem gemischt, und mit Geiste da Recht behalten wollte, wo es nicht entschieben ward; benn bie Meinung, ben Glauben et zwingt man nicht; man tann fie nur verbie nen und geminnen. Die Regierung muß übe ? ben babernben Partbeien fteben. und nie auf ben Rechtplat beruntersteigen, auf bem bie Blabiatoren ber mußigen Reugierbe ein Schaufpiel geben. Selbst ber Sieg gefährbet ihre Burbe. Bringt fie einen Schriftsteller als Lugner ober Berläumber vor Gericht; bann betritt fie mit ihrem Gegner benfelben Boben, ftellt fich mit ibm auf gleiche Linie, bafie, wie er, von bem Gerichte ihr Urtheil nimmt, und flegen ober un-

terliegen tann. Bfeibt ibr ber Gieg; bann wird er ihrer Starte, ihrem Ginfluffe zugefdrie ben, und felbit, mo fie Recht bat, finbet ber Unzufriedene zu tabeln und zu flagen. ber Betlagte freigesprochen; bann feiert man ben Triumph ber Uniduld, ber Berfolgte ift ein Martyrer, und ber Beifall des Publitums, von bem ter Gerichtsfaal wiederballt, bemus thigt die Gewalt, die in ihrer Schwäche: unterlient. Und mit allen biefen Dafregeln wird bem Uebel nicht gesteuert; im Begentbeil fie vermehren und vergiften es. Die Berfuchung, es mit einem fo gewaltigen Gegner, wie bie Regierung ift, aufzunehmen, ift gulretenb, als bag ihr die Gitelfeit ber Kleinen und Schma den widerfteben founte, welche Theilnabme gu erregen, groß, berühmt und ftart ju werben Man ichlägt nach einer Beipe, unb boffen. bringt baburch ben Aufruhr in bas gange Meft; und wenn ber Schwarm ben Schlagenten umfummt und ihm mit feinen Stichen brobt, banu wird felbit die Macht in ihrem Grimme nur lacherlich. Gie ift der Lowe, welcher fich jor: nig im poffierlichen Streite mit Fliegen ver:

gebens abmubt, und ben Anftritt macht ges rabe ber Contrast ber Rraft und bes Erfolges nur um fo fomifcher. Als Ariftophanes. jur Beluftigung bes boshaften Dublitums, ben Sotrates auf die Buhne brachte, welches schabenfrob fich an bem vergerrten Bilbe bes Beifen ergoben wollte, ftand biefer rubig auf. bamit er Allen fichtbar wurde, und jeder bas Original mit ber entstellten Copie vergleichen tonnte. Die lachluftigen Athener lachten nicht, und bie giftigen Pfeile, welche ber befte Schute abgeschoffen, fielen ftumpf zu ben Ruften bes Mannes nieder, ber fich ihnen barbot. -Friedrich II ließ Schmähschriften gegen fich. welche bas Bolt begierig las, auf ten Stra-Ben tiefer hangen, bamit bie Lufttragenben bequemer bazu gelangen konnten. Das febrte bie Schadenfreute, wie bas Gefchoß bes Ariftopbanes, gegen bie Bosheit, welche ichaten wollte. Die Schmäbungen hatten ben Reig verloren, melden verbotene Früchte immer haben. Darum verbietet, richtet, streitet und verfolgt nicht in eurer eigenen Sache, wenn ihr berfelben ben Gieg verschaffen wollt. Freis

lich sagt man, Sokrates und Friedrich ber Große hatten gut sich ausstellen; ihre Würde, ihre Größe schützten als undurche bringlicher Panzer ihre Brust; allein . . Ich verstehe . . Da weiß ich keinen Rath. Sen achtungswerth, und bu wirst Achtung finden. Sen liebenswürdig, und du wirst geliebt. Ihr wollt das Spiel gewinnen, und keinen Einsatz geben; das ist nicht Spielregel.

Der Unfug ber Presse ist ein großes Uesbel; sie ward schändlich mißbraucht, auch in Deutschland, und in Frankreich mehr, als in irgend einem Lande. Sie wird bei uns noch mißbraucht, wenn auch nur gegen gemeine Leute, weil die Bornehmen für sich die Censur in ihsrem Dienste haben. Wahrhaftig, die Presse seiert gern ihre Saturnalien; die Knichte sind frei, und befehlen, daß ihre Herren sie bediesmen sollen. Bu Rom waren an diesem Feste der Senat, die Gerichtshöse und die Schulen geschlossen. So ist es auch oft bei uns, sogar noch schlimmer; denn die Jugend will das Alster berathen, die Unwissenseit die Weisheit lehren, der Dünkel das Berbienst richten. Nicht

nur in ber Politif, auch in ber Literatur, in Runit und Biffenichaft ift eine Dobelherrichaft eingeriffen, welche bas Große und Burbige, wenn es gelingen fonnte, ju gerftoren brobt. eine Ochlofratie, der Gemeinheit, Anmagung und Plattheit, welche bas Sobe und Eble, tonnte es untergeben, vernichten mußte. Diefer Bustand ift traurig, fast entmuthigend. Unfere meis ften Literaturzeitungen und fritischen Blatter. welche Schmach! Ihre Gigenthumer behandeln fie wie Plantagen, aus welchen fie mit ben wenigften Roften den größten Bortheil ju gieben fuden. Das Feld bebauet ein geistiges Beschlecht von Schwarzen, welche fich mit bem targen Tagelohne, bem Schandgelde, Chrenfold genannt, bas Leben friften. "Berberben Gie es," fchreibt mir ein achtungewerther Mann, welcher felbft an ber Spige einer fritischen Unftalt fteht, "ja mit biefen Schwarzen nicht; oder biefe reiben fich fo lange an Ihnen, bis Gie felbft geschwärzt, feine weiße Stelle mehr am gangen Leibe haben. - 3ch tenne bas Runftstuck; boch mag ich fein erbetteltes Brob, fo lang ich mir mein Stuck verbienen fann; fein erbetteltes, erschlichenes

ober bezahltes Lob; teinen folden Rubm, melden bie Betters und Gevatterschaft ertbeilt! Lieber ebrenvolle Dürftigteit, als Reichtbum mit Gomach! Go lange bas Bolt fich betboren läßt, mogen Thoren feine Führer und feine Boken fenn. Da beißt es: "Wir und Unfrigen follen leben! unfere Bettern Bafen! unfere lieben Ungeborigen und Freunde! Lob um Lob, Empfehlung für Empfehlung !" und fagt man bem geneigten Lefer zehnmal: Der ift ein großer Mann, bas ift ein Meifterwerf ; bann mußte er fein geneigter Lefer fein, wenn er es nicht enblich glaubte. Treiben die Gitelfeit, ber Reid, ber bunger und bie Anmaßung, tie Therfites, bie Boilen und Boilchen, und die Splittertichter ohne Bahl, nicht wie giftige Schwamme berpor? Bo ift ein Ruf, ber ihnen beilig mare, ein Rame, welchen fie schonten, wenn Gewinn= fucht, Eigenliebe, vielleicht oft nur Leichtfinn, ibre Rechnung babei finden, fie berabzumurbiden und zu beschmuzen? Und die Quactfalber und Martifchreier im Fache ber Politit, in welchem fich jeder jest zu Sause fühlt, wenn er auch bie Mittelichulen noch nicht burchlaufen bat, biefe

frübreifen Staatsmanner, welche für ben Staat Berfaffungen und Gefeze im Borrath baben, wenn fie auch Gine Familie nicht zu ordnen und ihr verzusteben wiffen; wie viel Unbeil baben fie uns gebracht! Wie febr find wir und bie tüchtigen Manner, bie Meifter in ber Runft gu beflagen und zu bedauern, baf bie tecfen Pfuider bas verbienftliche Bert verbarben. mit welchem jene ernft und befonnen beschäftigt waren! Bir Alle baben es nun gum gweiten: male gefeben, und find verblufft, und geberben uns babei, ale fen es feit Erichaffung ber Belt bas erstemat. Infandum jubes renovare dolorem! bie Bunbe ift noch frifc, ber Schmerz noch neu. Mag es mit Unberem vorüberges ben! Die Wahrheit inbeffen fpricht jedes Blatt ber Geschichte aus, und bewährt fich auf jebem Blatte ber Gefcichte, obgleich ber Unverstand fie nicht verftebt, und bie Leibenschaft fie nicht beachtet, bie große Bahrheit: "baß bie Freiheit nichts mehr forbert, ale ber Digbrand ber Gewalt; ben Migbrauch ber Gewalt aber. nichts mehr als ber Migbrauch ber Freibeit." Lernt Gerechtigkeit, ihr fo oft Gemahnten!

warnt bie Geschichte; allein fie boren nicht und lernen nichts.

Wie nun bem Prefiunfuge begegnen? Da liegt ber Knoten. Bielleicht durch Genfur? Alle Cenfur ift Gewaltthat, und verlett ein heiliges Recht, das Recht der Mittheilung seiner Gebanten und Gefühle, das dem Menschen angehört, wie das Recht zu senn; denn der Mensch ist nur wirklich und wahrhaft Mensch, wo er seine Meinung außern und die Meinung Anzberer vernehmen kann.

Man bürfte bem Thiere ben Gebrauch die ses Rechts nicht streitig machen, wenn es bessen fähig wäre. Wie! sagt man, kann durch ben Mißbrauch der Presse kein Berbrechen begangen werden, kein Unrecht geschehen? Und ist es nicht die Pflicht des Staates, Berbrechen und Bergeben vorzubeugen? Berhütet man nicht den Word, Mißhandlung jeder Art; und läst man sie erst vollbringen, um sie zu bestrafen, wenn sie geschehen sind? Ganzrecht; man hindert den Word, man beugt Mißhandlungen vor. Aber kein Glied des Staates hat das Recht zu tödten, zu mißhandeln, nicht einmal zu strafen;

biefes Recht gebort bem Staate an, ber es burch Richter und Beamte, nach Borfdrift ber Gefete, üben läßt. Töbtet übrigens bie Luge bie Babrbeit, die Berleumdung bie Chre? Reis nesweges. Der Gemorbete freilich fteht nicht wieder jum Leben auf, dem Diffnandelten laffen fich bie Schmerzen nicht abnehmen, bie er erbulbet, bem Berftummelten bie Glieber nicht anseben, bie er verloren; aber bie Babrheit gebt fiegreich aus bem Kampfe mit ber Luge, ber gute Ruf aus bem Kampfe mit ber Berleumbung. Die Baffen, die ber Lugner, ber Berleumder braucht. wenden fich gegen ibn, und wo er morden ober vermanden wollte, mordet ober vermundet ex fich felbft. Beiß man übrigens, vb ein Menfch die Abficht hatte ju lugen und ju verleumden, ob er wirflich gelogen und verleumdet hat, ebe er feine Meinung ausgesprochen? Ober ift Jemand fo im Befige ber Bahrheit, bag er fie mit Sicherheit erkennt? Ift ber Cenfor biefer Jemand? Erhält er mit seiner Unstellung bie Unfehlbarfeit; und hatte bas Sprichwort recht: Bem ber Staat ein Amt giebt, dem giebt Gott auch ben Berftand? In biefem Kalle

burfte ter Staat ja nur alle Schriftsteller zu Cen: foren machen, und es gabe feinen gedruften Irrthum, feine gedrufte Luge und Berleumbung Der Cenfor aber ift ein Menich, wie ber mebr. Schriftsteller, bem Brrthume unterworfen, fo wenig wie biefer von Fehlern und Bebrechen frei. Weit entfernt, bag er ber Luge, ber Ber: leumdung, bem Berbrechen ober Bergeben por: beugte, begunftigt er fie nicht felten, und in ber besten Absicht, ihnen vorzubeugen. Birb bie Luge, die Berleumbung laut; tritt fie offen auf; bann ift es möglich, ihr auch offen ju begegnen. Schleicht fie im Finftern; vergiftet fie im Stillen; ift ihr Mord ein verborgener Meuchelmord : bann wirft bas Uebel ungeftort, gerade weil man es verbindern wollte. Deffentlichkeit allein verburgt die Wahrheit. Das hat fich auch fo in ber allgemeinen Ueberzeugung fest begründet, daß, wer die Deffent lichkeit nicht will, ben Berbacht erregt, baß er fich zu verbergen, bas Licht zu icheuen habe. Das rum findet auch jebe Regierung, die eine Cenfur anordnet, felten Glauben und Bertrauen, wenn fie auch beffen murbig ift. Go erreicht felbft

bie Gewalt, ber die Censur bienen soll, burch sie ihre Absicht nicht. Das Sprichwort: "Wer am Wege bauet, findet viele Tabler," dieses Sprichwort hat die Censur erfunden. Die Leute, die da bauen, wollen keinen Weg, der an dem Baue vorüberführt, um dem Tadel zu entgehen, aber wo könnte man jeht bauen, ohne daß Wege in jeder Richtung an dem Baue vorüberführten?

Indeffen, bas ift nicht zu leugnen, bat bie Preffreiheit ihre Gefahren; ihr Bebrauch artet oft in Migbrauch aus. Mit welchem Gebrauche aber, und mare es ber löblichfte und befte, ift biefe Befahr nicht verbunden? Ich tenne nur zwei Mittel, bem Diffbrauche vorzubeugen, ober ihn unschäblich zu machen, in wie weit nämlich biefer 3med zu erreichen ift. Das eine besteht barin, nichts Tabelnewerthes ju thun. Es ist ein probates Mittel; man barf es nur Seine Unwendung fest aber eine ethische Diat voraus, bie fich ber bequeme Reichthum, Die tropige Gewalt und bie genuß: füchtige Begierbe nicht gern gefallen laffen. Will man ben 3med; bann muß man auch bie Mittel wollen, die ju ibm führen, und

nicht barüber flagen , bag er unerreichbar fen. ober gar bie Schulb bavon auf Unbere malgen. Das zweite Mittel ift, ben Berftanbigen und Gutgefinnten bas freie Bort ju gonnen, fie jum Gebrauche beffelben aufzumuntern, mit ber Wahrheit und Denen, bie fie fagen, nicht ju habern. Schweigen bie Beffern und Unterrichteten im Bolte; bann zeugt bas gegen bie Auch bas Schweigen fpricht, und Regierung. oft am verständlichsten. Reben aber Danner, bie im Belite ber offentlichen Achtung, bes all: gemeinen Bertraueus find; reben bie Unterrid: teten, die Woblgefinnten; dann merben bie Thoren und Boswilligen verftummen, ober obne Gefahr reben, wo fie es versuchen. Gorgt für tüchtige Merzte und bie Quacffalber verlieren fic von felbit.

## Behnter Brief.

Den 10. Juli 1832.

3ch theile mit allen Gefühlen meines Dergens, mit ber gangen Ueberzeugung meines Berftandes ben Abscheu, ben Sag und bie Berachtung, die bas gemeine, brutale und tolle Sakobinermefen jedem Redlichen und Rechtlichen einflößen muß, biefes Aufregen und Aufbezen . aller niebrigen Begierben und Leibenichaften im Bolfe, bas man Dobel nennt. Richt feiner niebrigen Stellung in ber Gefellichaft wegen, hat es tiefen Ramen, fondern feiner niebrigen Gefinnung megen, bie es jum geiftigen und fitts lichen Dobel macht, bem auch Menschen aus bohern Standen, aus gebildeten Birteln, Menichen in Seibe und feinem Tuche und nicht bloß in holzschuben und schmuziger Jake angeboren fonnen. Die gange Thiermenschheit, bie aus Dabsucht, Berrichbegierbe, Gitelfeit, bestialer

Denfart und Reigung gegen Gefez und Ordnung fich emport, ift Sakobinerpobel und es läßt fic geschichtlich nachweisen, bag ber gemeine Sato: biniem, ten unfere Beit allein zu fennen icheint, nicht alter als ber vornehme und an manchen Orten nur eine Nachaeburt von biefem Welche ichauberhafte Greuel begleiteten Mord Deinrich BIII. von Frankreich und ber Königin Maria Stuart, von benen faum bie Rebe ift? Ift bas bie Bage ber Gered: tigfeit, mit ber bie Geschichte bie Menschen und mägt? Bum Morbe Dein ibre Thaten rich's III. ward ein junger Dominifanermond, Ratob Clement, von bem aufrührerifden Abel auserseben und angereigt. Die Bergoge von Manenne und von Aumale feuerten ihn, da er unentschlossen zu manken schien, zu bem Berbrechen an. Die herzogin von Mont penfier verhieß ihm jum Lohne ben Durbur, bie erften Burben und reichften Pfrunben ber Rirche, ben Dank eines geretteten Boltes und steigerte die Betäubung burch Ginnentaufch zur Buth, indem fie ihm bie bochfte Chre bes Beibes opferte. Dem gefchandeten

Bette entstieg fie nach vollbrachter That, um dem Bolte biefelbe als ben ichonften Sieg auf ben Strafen zu verfunden. "Burger!" rief fie, "qute Nachricht! ber Tyrann ift tobt!" würdige Mutter ber Megare, die Bergogin von Rempurs, eilt nach ber Rirche, besteigt bie Stufen bes Altars, um, im Freubentaumel, bie Radricht mitzutheilen. Die Rubrer Lique geben Fefte, bewirthen bas Bolf an reichbeiegten Safeln auf ben Straffen. Unter bem Geläute ber Glocken, bem Schalle ber Inftrus mente merben Lieber jum Lobe bes Morbers und zur Schmach feines Opfers gefungen. Allentbalben fiebt man bas Bilb bes fanatischen Clement, ber bie Berehrung eines Martyrere erhalt, öffentlich und felbft auf ben Altas ren aufgestellt, und bas bethörte Bolt von bem meuterischen Aldel und ber Beiftlichkeit aufgeregt, liegt vor ihm auf ben Anieen und flehet: "Beiliger Satob Clement, bete für uns!" Gelbft bie Mutter bes Morbers wird in ihrer verborgenen Wohnung auf bem Lande aufgelucht, mit Chrenbezeugungen und Gefchenten überbauft, von der Dontpenfier der Menge vorgestellt, die bei ihrem Anblicke ben Gesang anstimmt: "Gesegnet sen der Leib, der ihn getragen! gesegnet sepen die Brüste, die er gesogen!" Hundert und vierzig Priester führenste im Triumphe nach ihrer Peimath zurück. Selbsi das Haupt der Rirche erhebt vor den versammelten Rardinalen, den Königsmörder über Judith und Eleazar, stellt seine That der Fleischwerdung des göttlichen Wortes und der Auferstehung zur Seite, und erklart den Gemordeten für unwürdig, der lezten Shren theilbaftig zu werden, mit welchen die Rirche die Bestattung katholischer Regenten zu feiern pslegt.

Noch schmachvoller und grausamer ist ber Mord ber unglüklichen Maria Stuart, beren Liebenswürdigkeit wohl ihr größtes Berbrechen in den Augen der gottesfürchtigen, jungsfräulichen und sittsamen Elisabeth gewesen sehn mag. Nachdem sie neunzehn Jahre die Qualen, Schmach und Entbehrungen einer harten Gefangenschaft erduldet, ward sie, mit den Förmlichkeiten einer mißbrauchten und entehrten Gerechtigkeit zum Tode verurtheilt, und mit allen Qualen einer ersinderischen henterstunst

fingerichtet. Als fie vor bem Blutgerafte fand. auf dem ihr Saupt fallen follte, bielt ter proteftantifche Dechaut von Deterboronas eine lange Ermahnung und Aufforberung in ben verlenenbften Ausbructen eines unbulbfamen Giferers an biefelbe. Daria erwieberte: "Laffet mich in Frieden; benn mein Entschluß fteht feft, in ber romifch = tathelischen Religion ju fterben." Die eblen Lords aber, welche zugegen waren, befahlen, baß der Dechant ein Bebet im Beifte feiner Konfession fpreche. "Ich fann, fagte Daria, mein Gebet nicht mit bem Enern vereinen. Laffet mich wenigstens in meinen lezten Augenblicken mich ber frommen Pflicht entledigen, die mir meine Religion voridreibt." Der Dechant aber ließ fich in feinem beiligen Berufe nicht unterbrechen. Betend legte fie ihr Saupt auf ben Block und es fiel. Der henter balt es von Blut triefend, ber Berfamm= lung vor, und ber Driefter ber driftlichen Liebe und Dulbung ruft mit lauter Stimme: "So sollen alle Feinde der. Elifa beth untergehen!" Amen! erwieberte andachtig ber Graf von Rent. Die henter entfleiden den Leib der Gemorbeten

und schleisen ihn hinweg. — So behandette ein Weib und eine Königin ein Weib und eine Königin ein Weib und eine Königin! So achtete Elisabeth ihr eigenes Geschlecht und ihre eigene Würde! Man bürste die Preisaufgabe an eine ganze Bande von rasenden Jakobinern stellen, etwas Schändlicheres zu thun, und sie würden ihr Unvermögen eingesteben.

Leset die Geschichte; und fraget sie, in welchen Reichen sich die Jakobiner finden lassen, welche die königliche Majestät, den Abel des Mdels, die Deiligkeit der Retigion herabgewürdigt, verhaßt, oder verächtlich gemacht; und ihre Antwort ist nicht zweiselhaft. Zwischen dem Worde Deinricht in und der Hinrichtung der Königin Maria liegt die Zeit von zwei Jahren.

Heine ich IV von Frankreich war ein liberaler König, im edlen Sinne des Worts, der den Rechten des Thrones nichts vergab, dem er die Liebe und Verehrung seiner. Unterthanen erward. Er war monarchisch, wie es jeder Fürsteyn muß, der die Monarchie auf der einzigen dauerhaften Grundlage, befestigen will, die sie

baben tann, - bas Wohl ber Ration und ibre Dantbarteit. Ronige mit folden Gefinnung in machen bas Bolt monarchisch gefinnt, well es erfennt und fühlt, wie biefe Form ber Regierung feine Beburfniffe befriedigt. De inrich IV bielt an bie Rotabeln, bie er zu Rouen verfammelt batte, folgenbe Rebe: "Meine Berren, ich ftrebe mehr nach bem Titel eines Befreiers und Bieberberftellers. von Franfreich, als nach bem eines großen Rebners, und ich bringe Ibnen mehr auten Willen, als ichone Borte. 3ch habe Sie nicht berufen, um Gie ju nothigen, meinen Billen blindlings gut ju beißen, wie meine Borganger gethan; ich habe Gie verfammelt. um Ihren Rath zu vernehmen und zu befolgen, und mich unter Ihre Rubrung und Leitung ju ftellen. Gin foldes Berlangen ift bei Ronigen, Graubarten und Siegern nicht febr gemein; aber die Liebe, bie ich für meine Unterthanen bege, und ber febuliche Bunfch ben ich nabre, ben Staat wieder herzustellen, laffen mich Alles leicht und ehrbar finden." - Es ift gut, wenn man bie Beiten und Menichen vergleichend ausammenfiellt. Welche Abresse murbe jezt in ben 9#

toutitusionellen Zeiten eine Kammer der Abgeochneten auf eine Throurede von folchem Inhalte votiren? Ich wäre inengierig.

Derfelbe Heinrich sagte zu dem Parlamente von Paris, welches Borstellungen gegen das Edift von Rantes an ihn gelangen ließ: "Man muß keinen Unterschied mehr zwischen Katholiken und Protestanten machen; sie sollen Alle gute Franzosen seyn und die Katholiken sollen die Protestanten durch das Beispiel und ihren guten Lebenswandel bekehren." So sprach ein König zu einer Körperschaft, welche die Bildbung, die Aufklärung und das Wohl Frankreichs vertrat, im Jahre 1598.

## Eilfter Brief.

Den 21. Juli 1882.

Ich habe es auch versucht zu reben. habe mich unter bie habernben gemischt mit Worten ber Berföhnung und bes Friedens, weil ich-ben Rampf für unnatürlich und gefährlich bielt. Ich rieth, ich bat, fie möchten fich verftanbigen, bie Eintracht mabren, bes bauslichen Glucks wegen, weil fie boch von einer und berfelben Kamilie fepen, und bem auffern Keinde, ber lauernd fich an unferm 3mifte ergest, und Bortheil aus ihm zu ziehen hofft, bie Schabenfreude und die bedenkliche Ginmischung nicht gonnen, besonders weil er uns diese als Bermittler und Friedensstifter, mit bekannter Groß= muth in Rechnung bringen burfte. 3ch babe verfucht zu reben, und - mich beschämt guruckgezogen. Bon beiben Seiten ward : jur Orbnung! gerufen. Man bat eine boje Stellung

in ber Mitte, auch wenn es bie rechte ift. Dan fühlt fich von ben beiben Rachbarn gestoßen und gebranat, ba an tem aufferften Ente man boch ben einen Urm frei bebalt. Die rechte Mitte ift ber zweite Stock eines Saufes, in tem man bie Ruftritte und das Gepolter von Dben und ben garm und Rauch von Unter bat. Bas foll man fagen zu ber bethorten Leibenschaft? Der tengnet bie Bewegung, jener ben Stillftand. Da führt man vergebens Brunbe an; ber Berftand fann nur zu bem Berftante, bas Gemuth nur zu bem Gemuthe fpre chen; benn jebe Rebe, foll fie wirken, fest Em: pfanglichkeit für ihren Ginn vorans. Was mar zu thun? ich mußte nichts, als was ich wirklich ge than: ben Narren, ber die Bewegung leugnete, ließ ich geben, ben Rarren, ber feinen Stillftanb zugeben wollte, ließ ich fteben. Da war ich nunallein, allen Uebrigen ein Gleichgültiger, ein Unentfchiedener, ein Zweideutiger, vielleicht gar ein Reiger, obgleich jum Schreien fein besonderer Duth gebort. Ich mar ein ichlechter Burger, ber bas Gefet Solon's nicht verstand, ober nicht befolgte, das weise Geset, nach, welchem, bei burgerlichen Zwiffen, Seber fich für eine Darthel ertidren mufi. "Das ift bie rechte Epruche nicht" führen mich bie Beweglichen und De wegten an : "für taube Obren eine Donners ftimme! Reinen Dobren maidt man weifi. Will man ihm die Karbe ber Verbammten vebmen, dann muß bas Rell vom Leibe geichunden werden. Gie, mein berr, fetfen bem Bart mit weicher Schonung ein: um mit fei= nem Meffer bie Saare fchmerglos wegzubringen." - "Gut," fagte ich, bann fist ber Dann auch fille, und ich werde schneller und leichter mit ibm fertig. Es gilt ig boch nur, ibmzu barbieun." - "Dein , feine Salbheit!" Diefer Tom ift nicht mehr an ber Beit, und gar mit folden Menichen. Gie fagen boffich : "berr, verzeihen Gie; bem ift nicht fo." Golche zierliche Rebe' wird nicht verstanden. "Rerl !" muß man fagen, "Er hat gelogen." - Das ift verständs lich, allerdings es ift auch verständig, wenn ich bem Manne burch biele Sprache feinen Jrrthum. begreiflich und bie Babrheit: lieb und thener mache. Aber es konnte mir mit ibm geben, wie dem: Mobren, den ich febinten, mit dem

Kunben, ben ich trocken und mit einem stumpfen Wesser barbieren foll, wenn es ihnem einsiele, ben iBersuch mit mit zu machen. — "Pah! Das hat guten Beg. Wir wurden von ihnen lange genug geschunden und barbiert; jest ist die Reihe an ihnen." — Go? Ich verstehe!

Ein Dann vom Stillftanbe - ein bert, follte ich fagen; benn bie Berren, und bie Leute überhaupt, mit benen es gut ftebt, find für ben Stillftand - ein Mann, fage ich, ober ein Berr vom Stillftande, und zwar ein tuch tiger Mann und braver herr fagte eines Tages zu mir: "Sie find von ber Reber, bie in bem Streite, ber jest geführt wird, mehr ent fcheitet, ale ber Degen, 'Ghe man zu biefem greift, muß man versuchen, mas jene vermag. Bir wollen eine Ausgleichung, wir wollen ben Frieden, wenn fie moglich find und feine Rechte franken, kein natürliches, beiliges Gefühl verleten. Wollen fie ben Rrieg, die Unbefonnenen; bann follen fie ibn baben; wir fürchten ibn Welche Sprache führen fie! welche nicht. Grundsage stellt man auf, um bas Bolt gu bethoren, bas man mit Berbeigungen gu ge

winnen fucht, bie nie in Erfullung geben ton: nen. Dan fpricht uns Sobn, verbächtigt unfere Abfichten, entstellt unfere Sandlungen, und es barf eine Maasregel nur von ber Regierung ausgeben, um fie aus biefem einzigen Grunbe ichlecht zu finden. Bo ift Babrbeit, mo Aufrichtigfeit? Bill man bas Bobl bes Bolfes. von bem emig nur bie Rebe ift, ober nicht vielmehr Die eigene Sache, bie man zur Parteifache gemacht. Aussichten bes Chraeizes, ber Sabsucht, ber Gis telfeit, ber niebrigften Leibenschaft, bie man burch ben Namen bes Bolkes beiligen will ? Und welche Menschen find es, die das leichts glaubige Bolt betrügen, um es aufzuregen und ju ihren felbstfüchtigen Zwecken ju migbraus den? Glauben biefe meuterifden Schmater, bie Fürften wurden ihre Kronen zu ihren Füßen nieberlegen, um einer Bolkssouverainitat zu huldigen, beren Apostel sie nur predigen, um felbst souverain zu werben? Thorbeit ift es immer, folde Ansichten und Meinungen ausjusprechen und zu verbreiten; jest aber ift es Raserei. Wie die Dinge stehen, bleibt die Entscheibung, wenn man Ernst gebraucht, auch

nicht einen Angenblick zweifelhaft. Ber if bas Opfer? bas verführte Bolt. Die leichte finnigen Spieler baben leicht verwegen bobes Spiel spielen. Geht es verloren; bann gahlt bas Bolt ben Ginfan. Ift es anbers?" -"Leiber! nein. Das Bilb ift treu, ift mahr, aber - unpollendet. Go gebt es aufferhalb ber Stadt und innerhalb ... " - "wird auch gefündigt," fiel ber Mann ein. "Ich verftebe Sie. Wahrheit wollen wir, und nur bie Wahr: beit. Saben biefe Menichen fie nicht bis gur Untenntlichkeit entstellt, die Dunge verfalicht, baff vom echten Metalle nichts mehr übrig blieb; ihr ein beiliges Gepräge: bas Wohl ber Menschheit, bas Glück bes Bolfes aufgebruch, um ihr Curs ju geben, bie Unbesonnenen und Leichtgläubigen bamit ju betrügen? Ift benn Alles schwarz, gehässig auf biefer Geite, auf jener Alles weiß und liebenswürdig? Es gilt in biefer Lage bas Bolt aufzuklären', ibm gu zeigen, mas feine Rührer wollen, von benen es fich verführen läßt, seinen Blit auf ben Abi grund zu richten, an bem es mit finbischem Leichtsinne ein gefährliches Gviel treibt." -

Benn man ibm nun,« fragte ich befcheiben, ehrlich gezeigt, was aufferhalb ber Stabt fich zuetragen ; bann barf man es auch mobl in biefelbe führen, damit es erfahre, mas fich innerhalb be giebt. Man barf ihm fagen, bag bie Regies rung nicht immer bas Rechte erfannt. bas Geeignete verfügt bat, bag fie in Butunft einen Beg betreten werbe ... ? - "Borfichtig!" rief der Mann bes Stillstandes, "langsam! Das Bertrauen bes Bolfes barf man nicht ichwächen, feinen frommen Glauben nicht untergraben, ihm bie Gewalt nicht verdächtig machen. rin ift icon ju viel geschehen. Reine Bugeftand. nisse! Giebt man diesen Menschen in einem Puntte Recht; bann wollen fie es in Allem haben. Bewilligt man ihnen das Mögliche; dann steigern sie ihre Korderungen über das Mogliche binaus. Dann fieht es immer aus, als batten fie bas Zugestandene burch ibre Uns berichamtheit, durch ihren Tros gewonnen, und durch Unverschämtheit und Trop sucht man wieber zu gewinnen. Finben Sie es anbers ?" - Grofmuth, erwieberte ich, ziemt der Macht; fie ift ibr ichonfter Schmuck. Der Gewaltige

ioll Radiidt mit ber Samade baben; er fan es ohne Gefahr. Der Ginfichtsvolle vergieb bem Unverständigen; barauf bat biefer felbi ein Recht, wenn fein Unverftanb nicht aud Bosbeit ift. Die Regierungen find im Befit ber Dacht und Ginficht; benn barum find fil über bie Andern gefett. Man darf von Jeben boch nur billig forbern, mas er, feiner Ratut nach, geben und leiften tann. Bei fchlimmer Birthichaft in bem Saufe flagt man die Eltern, nicht die Rinder an. Sollten vaterliche Regie rungen nicht kindliche Unterthanen Bergeben fie bem Danne die freie Meußerung, bie aus feinem Bergen tommt. 3ch bin fein Staatsmann, und von ber Staatstunft habe ich bochftens bie Theorie. Im Leben aber ge Ralten und fügen fich bie Denfden und Dinge gar oft anbers, als in ber Wiffenschaft. Bwiefpalt, ber jest nur zu oft Regenten und Bolfer theilt, ift ein Kamilienzwift. Die Streis tenben gehören einander an, find Glieber bef felben Saufes, baben ein Intereffe. Bas fie verlieren, bas verlieren Alle, und fo geht auch was fie gewinnen, in die Daffe. Es find ja

nicht Gallier und Romer, und ber flegenbe Brennus wird bas Schwert nicht auf bie Bage ber Gerechtigfeit werfen. Das vae victis! ware mehr als graufam. Der Sieg eines jeden Theiles ift für beibe Theile eine Riederlage." - 30 ichwieg, und es trat eine Daufe ein, bie mich verlegen machte. Um biefer Berlegen. beit zu entgeben, suchte ich einzulenken und iprach weiter : Schriftsteller mit Ginficht und gutem Billen fonnten viel thun, bas ift mahr; aber fie mußten Bertrauen auf beiben Geiten haben. Das ist jest schwer. Jeder will bas Recht, bas ganze Recht für fich; mas bleibt dem Andern übrig? Und boch glaubt Jeber, Recht, bas gange Recht zu haben. Reine Bugeständnisse! fagt ber Starte. Bas aber foll bie Schwäche fagen? Will man fich verftanbis gen; bann geht man von Etwas aus, über welches man einverstanden ift, um zu Dem gu gelangen, über mas man ftreitet. Die Streis tenden find, wenn ich fo sagen barf, burch einen Strom geschieben. Der Gegner will ben Beguer auf fein Ufer bringen; und fo muß es fenn, wollen sie anders zusammen kommen und

fich vereinigen. Um bas zu bewirfen, muß ma: über den Strom eine Brucke führen. Die beit Ufer mit einander verbindet. Wie jest abe gehandelt und verhandelt wird, ichlägt jebe Theil eine Brucke über ben balben Strom und will boch, daß ber andere ju ibm tomme Benn ich einen Meufchen von irgenb einet Babrbeit. Die er nicht einsieht ober zugiebt überzeugen will; bann geben wir gemeinschaft: lich von einer Bahrheit aus, die wir beide einseben und zugeben, um zur Uebereinstimmung über bie bestrittene zu gelangen. Geschiebt bas nicht, bann sucht man eine Rette in bie Luft ju bangen, beren letter Ring an nichts befestigt ift; man führt ein Gebaube auf, bas feinen Boben bat. Go aber geht es, wenn ich mich nicht irre, in dem Streite, den die habernben Parteien führen. Wer nicht für uns ift, ber ift gegen uns; fo lautet bas Relbgeschrei. Der einzige rechte Glaube ift bier, bort nichts als Reberei. Der Lutheraner predigt bas reine Lutberthum, ber romisch= Ratholische bas reine Pabstthum. Sie lebren, fie bekehren nicht; fie erbigen, fie erbittern, fie fanatifiren nur. 280:

hin kann, wohin muß bas führen? Bielleicht zu einem breißigjährigen politischen Kriege, wenn es breißig Jahre voll Noth und Elenb thun, woran ich zweiste.

Der Mann lächelte und sagte: "Und ber langen Rede kurzer Sinn?" — ist, war meine Antwort, ganz kurz gefaßt: baß, wenn man das ehrende Vertrauen zu mir hat, ich könne mitwirken zur Verständigung und Versöhnung, ich diesem Vertrauen zu entsprechen mich besmühen will. Soll ich aber versuchen, die Leute, die, durch den Strom getrennt, auf beiden Ufern stehen, zusammen zu führen; dann muß es mir gestattet senn, die Brücke ganz zu schlagen. Es muß gestattet senn, treu und wahr zu sagen, was in ner halb der Stadt, und was außers halb derselben geschehen ist, noch wirklich ges schieht, und in Zukunft geschehen soll.

## 3mölfter Brief.

Den 2. August 1832.

Einst retteten bie Ganse bas romische Ca: pitol, als bie wilben Gallier es erstürmen wollten. Was wird unferes retten? Dag weiß Niemand; aber es wird gerettet, und bie Gade ber Freiheit und Gerechtiafeit wird ihren Camillus haben, er mag nun geboren fenn, oder noch geboren werden. Die ewige Belt: ordnung hebt teine Dacht ber Erbe auf, und ben naturgemäßen Gang ber Menfchbeit unb ber Bolfer stellt man nicht wie ein Uhrwerk ftill. Was fommen foll: es fommt, wenn auch feine menschliche Boraussicht wissen, ober nur Retteten abnen fann, wie es fommen wird. boch Ganfe einft bas romische Capitol! Done bas Stumpfnäschen ber Kleopatra, meint Pascal, batte die Weltherrichaft ber Romer eine andere Bahn verfolgt. Gin Monch, bet

die Langeweile feiner Ginfamteit mit demifden Berfuchen zu gerftreuen fucht, erfindet bas Schieße pulver, und biefe jufallige Erfindung ift eine ber Grundlagen ber nenen Geftaltung ber Belt. - Columbus erbettelt fich, als Abenteurer verlacht, die fargen Mittel, die befannte Belt mit einer unbefannten zu bereichern, und ber Einfluß diefer neuen Welt auf die alte ift unermeglich, und wirft burch alle tommenbe Sabrhunderte auf eine Beise fort, die fich nicht bestimmen, nicht berechnen laft. - Ein ichiefes Genfter zu Trianon entzündet einen folgreichen Rrieg, und bie beschmutten Saudicube einer Königin entscheiben die Ungnade Marlborough's, und geben ber Politif ber großen Machte und bem Gange weltgeschichtlicher Ereignisse eine andere Richtung. Wer mag fagen was die Dinge berbeiführt, die ba kommen werden? Die geträumte Allmacht ber schwachen Menichen lerne Mäßigung und übe Gerechtigfeit; die geträumte Allwissenheit lerne icheibenheit! Den Gang ber Menschheit unb ber Bolfer, der burch eine emige Beltorbnung. vorgezeichnet ift, andert fein Ufas, fein Cabis

hart. Es konnte anders fenn. Unheilschman: gere Bufunft!...

Bor awolf Jahren fagte ein Schriftfteller, beffen Berte ich liebe, ale mare ich felbft ihr Berfaffer : "Dem Migbrauche ber Preffe in Deutschland follten bie Refultate ber Rarleba: ber Conferengen ein Ende machen." Db, und wie weit fie biefen 3weck erreicht, werben mir in der Folge feben. Den Berth ber Deffent: lichfeit, und warum fie gewöhnlich gehafft wird, nnd als bas Dallabium aller Babrbeit und Gerechtigkeit immer Bertheibiger finden wird, bat Dupaty in wenig Borten trefflich aus: gesprochen. "Go eben hort man," ichrieb er 1785 aus Benua, "ben nachften Sonntag wer: ben ber Doge und ber Genat bas hiefige Dospital besuchen; und schon ift alles thatig, um bie Betten gu fcmucten, bie Gale gu rauchern, und bem Bibrigen einen gefälligen Schein 311 geben. Belche' foredliche Luge wird bereitet! Go zeigt man ben Plirften ihre Staaten." Der ftartfte Bormurf', ben man ben Refultaten ber Rarlebaber Conferengen machen Fann, ift, bag fie alle Befdwerben, bie man won Dben gegen

Unten bat, mit genauer Strenge aufzählen. alle Gunben von biefer Seite rugen, und Dittel ergreifen, benfelben in Butunft gu gegnen. Wie! mochte man mit Pope, nur in anbern Worten . aber faft in gleichem Ginne, fragen: Sind benn allein bie Sohen Christen, die Riedriggebornen aber Beiden? Die Regierungen mogen es gut gemeint haben; fie wollten belfen, wo ihnen Sulfe nothia ichien. Bo fie ben Strom verbeerend übertreten faben. festen fie ibm einen Damm entgegen. aber bedachten und fraaten fie nicht, ob biefer Damm an einer anbern Stelle bie Bemaffer nicht noch gewaltsamer über die Ufer treiben, und ob die fleißige Baufunft nicht mehr Schaben, als Bortheil bringen murde. Das wird der Erfolg sie lehren; aber, wie bas zu geschehen pflegt, erft wenn bie Lehre für fie ohne Rugen ift. Die Preffe mard migbraucht; es ift Unverzeihliches geschehen, was auch teine Berzeihung finden foll. Ich febe alle Fehler und Bergeben auf dieser Seite ein, und will fie nicht entichuldigen. Indeffen entschuldigen bie fremden Fehler auch die eigenen nicht, und machen

nicht einen Angenblick zweifelhaft. Ber ift bas Opfer? bas verführte Bolt. Die leicht: finnigen Spieler baben leicht verwegen bobes Spiel fpielen. Gebt es verloren; bann gablt bas Bolf ben Ginfag. 3ft es anders?" -"Leiber! nein. Das Bilb ift treu, ift mabr, aber - nnpollendet. Go geht es aufferhalb ber Stadt und innerhalb ... " - "wird auch gefündigt," fiel ber Mann ein. "Sch verftebe Sie. Wahrheit wollen wir, und nur die Bahr: beit. Saben biefe Menfchen fie nicht bis gut Untenntlichteit entstellt, bie Dunge verfalicht, bag vom echten Metalle nichts mehr übrig blieb; ihr ein beiliges Geprage: bas Wohl ber Menschheit, bas Gluct bes Bolfes aufgebrudt, um ihr Curs zu geben, bie Unbefonnenen unb Leichtgläubigen bamit zu betrügen? 3ft benn Alles ichwarz, gehässig auf biefer Geite, auf jener Alles weiß und liebensmurbig? Es gilt in biefer Lage bas Bolt aufzuklären', ibm gu zeigen, mas feine Führer wollen, von benen es fich verführen läßt. feinen Blit auf den Abi grund zu richten, an bem es mit finbischem Leichtsinne ein gefährliches Gviel treibt." -

"Benn man ibm nun,« fragte ich bescheiben, "ehrlich gezeigt, was aufferhalb ber Stadt fich augetragen; bann barf man es auch mohl in biefelbe führen, bamit es erfahre, mas fich innerhalb be giebt. Man barf ihm fagen, baf bie Regies rung nicht immer bas Rechte erfannt, bas Geeignete verfügt hat, baß fie in Butunft einen Beg betreten werbe ... ? - "Borfichtig!" rief ber Mann bes Stillftanbes, "langfam! Das Bertrauen bes Bolfes barf man nicht ichwächen, feinen frommen Glauben nicht untergraben, ihm die Gewalt nicht verdächtig machen. rin ift icon ju viel geschehen. Reine Bugeftanb. niffe! Giebt man biefen Menschen in einem Puntte Recht; dann wollen fie es in Allem haben. Bewilligt man ihnen bas Mögliche; bann steigern sie ihre Forderungen über bas Mögliche hinaus. Dann fieht es immer aus, als hatten fie bas Zugestandene burch ihre Unverschämtheit, durch ihren Trop gewonnen, und burch Unverschämtheit und Trop sucht man wieder zu gewinnen. Finden Sie es anders ?" - Großmuth, erwieberte ich, ziemt ber Dacht; fie ist ihr schönster Schmuck. Der Gewaltige

foll Rachficht mit ber Schwäche haben; er fann es obne Gefahr. Der Ginfichtevolle vergiebt bem Unverständigen; barauf bat biefer felbft ein Recht, wenn fein Unverstand nicht auch Bosheit ift. Die Regierungen find im Befite ber Macht und Ginficht; benn barum find fie über die Andern gefett. Man darf von Jeben boch nur billig forbern, was er, seiner Natur nach, geben und leiften fann. Bei fchlimmer Birthichaft in bem Saufe flagt man bie Eltern, nicht die Rinder an. Gollten vaterliche Regie rungen nicht kindliche Unterthanen Bergeben fie bem Danne die freie Heußerung, bie aus feinem Bergen tommt. Ich bin fein Staatsmann, und von ber Staatsfunft babe ich höchstens bie Theorie. Im Leben aber ge Ralten und fügen fich bie Denfchen und Dinge gar oft anders, als in der Biffenschaft. Bwiefpalt, ber jest nur gu oft Regenten und Bolfer theilt, ift ein Familienzwift. Die Streit tenben gehören einander an, find Glieber bef felben Saufes, haben ein Intereffe. Bas fie verlieren, bas verlieren Alle, und fo geht auch was fie gewinnen, in die Daffe. Es find ja nicht Gallier und Romer, und ber fiegenbe Brennus mirb bas Schwert nicht auf bie Bage ber Gerechtigkeit merfen. Das vae victis! ware mehr als graufam. Der Gieg eines jeden Theiles ift für beibe Theile eine Niederlage." - 3d ichwieg, und es trat eine Daufe ein, bie mich verlegen machte. Um biefer Berlegens beit zu entgeben. suchte ich einzulenken und fprach weiter: Schriftsteller mit Ginficht und gutem Billen fonnten viel thun, bas ift mabr: aber fie mußten Bertrauen auf beiben Seiten baben. Das ist jest schwer. Jeber will bas Recht, das ganze Recht für fich; was bleibt bem Undern übrig? Und boch glaubt Jeber, Recht, das ganze Recht zu haben. Reine Bugeständnisse! sagt ber Starke. Was aber soll die Schwäche fagen? Will man fich verftandis gen; bann geht man von Etwas aus, über welches man einverstanden ift, um zu Dem zu gelangen, über was man streitet. Die Streis tenben find, wenn ich so sagen barf, burch einen Strom geschieben. Der Begner will ben Begner auf fein Ufer bringen; und fo muß es lepn, wollen fie anders jusammen kommen und

fich vereinigen. Um bas zu bewirken, muß man über den Strom eine Bructe führen, die beibe Ufer mit einander verbindet. Wie jest aber gehandelt und verhandelt wird, ichlägt jeder Theil eine Bructe über ben balben Strom, und will boch, daß ber andere zu ihm tomme. Wenn ich einen Meuschen von irgend einer Bahrheit, die er nicht einsieht ober gugiebt, überzeugen will; bann geben wir gemeinschaft: lich von einer Wahrheit aus, die wir beide einseben und zugeben, um zur Uebereinstimmung über bie bestrittene zu gelangen. Geschiebt bas nicht, bann fucht man eine Rette in bie Luft ju hangen, beren letter Ring an nichts befestigt ift; man führt ein Gebaube auf, bas feinen Boben bat. Go aber geht es, wenn ich mich nicht irre, in bem Streite, ben bie habernben Parteien führen. Wer nicht für uns ift, ber ift gegen und; fo lautet bas Relbgeschrei. Der einzige rechte Glaube ift bier, bort nichts als Reperei. Der Lutheraner predigt bas reine Lutherthum, ber romische Katholische bas reine Dabstthum. Sie lebren, fie befehren nicht; fie erhiten, fie erbittern, fie fanatifiren nur. 280:

hin kann, wohin muß bas führen? Bielleicht zu einem breißigjährigen politischen Rriege, wenn es breißig Jahre voll Noth und Elend thun, woran ich zweifle.

Der Mann lächelte und fagte: "Und ber langen Rede kurzer Sinn?" — ist, war meine Antwort, ganz kurz gefaßt: daß, wenn man das ehrende Vertrauen zu mir hat, ich könne mitwirken zur Verständigung und Versöhnung, ich diesem Vertrauen zu entsprechen mich besmühen will. Soll ich aber versuchen, die Leute, die, durch den Stkom getrennt, auf beiden Ufern stehen, zusammen zu führen; dann muß es mir gestattet senn, die Brücke ganz zu schlagen. Es muß gestattet senn, treu und wahr zu sagen, was innerhalb der Stadt, und was außerz halb derselben geschehen ist, noch wirklich gessschieht, und in Zukunft geschehen soll.

## 3mölfter Brief.

Den 2. August 1832

Einst retteten bie Ganfe bas romifche Ca: pitol, als bie milben Gallier es erstürmen wollten. Bas wird unferes retten? Dag weiß Riemand; aber es wird gerettet, und bie Ga de ber Freiheit und Gerechtigkeit wird ihren Camillus baben, er mag nun geboren fepn, ober noch geboren werben. Die ewige Belt: ordnung bebt teine Dacht ber Erbe auf, und ben naturgemäßen Gang ber Menscheit und ber Bölker stellt man nicht wie ein Uhrwerk ftill. Was tommen foll: es tommt, wenn auch teine menschliche Voraussicht wissen, ober nut abnen fann, wie es fommen wirb. Retteten boch Ganse einst bas romische Capitol! Dont bas Stumpfnäschen ber Kleopatra, meint Pascal, batte bie Beltberrichaft ber Romer eine andere Bahn verfolgt. Gin Mond, ber

die Langeweile feiner Ginfamteit mit demifchen Berfuden ju gerftreuen fucht, erfindet bas Schieß: pulver, und biefe zufällige Erfindung ift eine ber Grundlagen ber nenen Gestaltung ber Belt. - Columbus erbettelt fich, als Abenteurer verlacht, die fargen Mittel, die befannte Belt mit einer unbekannten zu bereichern, und ber Einfluß biefer neuen Welt auf die alte ift unermeglich, und wirft burch alle kommende Jahrhunderte auf eine Beise fort, die fich nicht bestimmen, nicht berechnen läßt. - Ein ichiefes Fenster zu Trianon entzündet einen folgreichen Krieg, und die beschmutten Saudschuhe einer Königin entscheiden die Ungnade Marlbo= rough's, und geben ber Politit ber großen Mächte und bem Gange weltgeschichtlicher Ereignisse eine andere Richtung. Wer mag fagen was die Dinge berbeiführt, die ba kommen werben? Die geträumte Allmacht ber fcmachen Menschen lerne Mäßigung und übe Gerechtig= feit; bie geträumte Allwiffenheit lerne Beineibenbeit! Den Gang ber Menfcheit unb : ber Bolfer, der durch eine emige Weltordnung. vorgezeichnet ift, andert fein Utas, fein Cabis

netsbefehl, keine Ordonnanz, nicht einmal ein Beschluß bes Bundestags.

Die Beschlüsse bes Bunbestage! Ja, fie baben mich mit Trauer erfüllt, weniger burch Das, mas fie enthalten, als vielmehr burd Manches, was fie nicht enthalten, aber ent balten fonnten, enthalten follten. destag mußte einschreiten, mit Machdrud' einschreiten ; bas erfoberte feine Burbe und Deutschlands Lage. Die Regierungen einzelnen Staaten batten biefer Nothwen: bigkeit burch Kraft und Klugheit begegnen es war nicht gescheben, und bie fönnen: Aufgabe blieb ber Bundesversammlung ju ib fen. Die Ausschweifungen und Digbrauche bat ten an manchen Orten einen Grad erreicht, ber es ber Staatsgewalt zur bringenben Pflicht machte, gegen bie Urbeber mit Strenge ju verfahren. Nachficht, Bleichgültigfeit, mare ein Bergeffen ihrer Pflicht gegen fich felbft und gegen bas Bolf gewesen. Ober meinten bie politischen Eraumer vielleicht, bit Berblenbung eimer bethürten Menge batte fie fo boch gestellt, ball bie Regierung fin nicht vereichen. fich nicht

an fie magen murbe? Es ift möglich, und biefer plumpe Rechnungsfehler mare ein Beweis ihrer Beschränttbeit, ihrer Unfahigteit und ibres Duntels mehr, bie fie übrigens binlanglich belegt und beurkundet hatten. Der bumme Frevel überfüllte bas Maas, und bas Aeufferfte rief, wie es zu fürchten war, bas Aeußerfte bervor. Das Meufferste ift wirklich eingetreten. Es maren aber nur Wenige, die an bem ftrafbaren, tollen Benehmen Theil genommen, und biefe Benigen burfte bie Gerechtigfeit mit ber Ration, mit ber achtbaren, überwiegenden Mehrheit ber Gutgefinnten und Rechtlichen nicht bermischen; und gegen bie Wenigen waren bie Beffern, auch Liberale und Freigefinnte, wie manste nennt, entschieden aufgetreten. In der langen Reihe ber Beschlusse auch nicht ein freundli= hes Bort an die Gutgesinnten, nicht ein Wort des Eroftes für die Leibenben, nicht ein Wort ber Berbeifung für bie hoffenden, tein Bort von Dem, was die heftige Bewegung in den Gemuthern herworgebracht, tein Wort von Dem, was fie berubigen, was ihren Glauben aufrichten, ibr Bertrauen stärken konnte.! Das iff.

hart. Es könnte anders senn. Unheilschwan: gere Zukunft!...

Bor zwölf Sabren fagte ein Schriftsteller, beffen Berfe ich liebe, als mare ich felbft ihr Berfaffer : "Dem Difibrauche ber Dreffe in Deutschland follten bie Refultate ber Rarleba: ber Conferengen ein Ende machen." Db, und wie weit fie biefen 3meck erreicht, werben mir in ber Rolge feben. Den Berth ber Deffent: lichfeit, und warum fie gewöhnlith gehafft wird, und ale das Palladium aller Babrbeit und Gerechtiafeit immer Bertheibiger finden wirb, bat Duvaty in menia Borten trefflich aus: gesprochen. "Go eben bort man," ichrieb et 1785 aus Genna, "ben nachsten Sonntag merben ber Doge und ber Genat bas biefige Do: fvital befuchen : und ichon ift alles thatig, um Die Betten gu ichmuden, Die Gale gu randern, und bem Bibrigen einen gefälligen Schein 3" geben. Belche ichreckliche Luge wird bereitet! Go zeigt man ben Mirften ihre Staaten." Der ftarffte Bormurf, ben man ben Refultaten ber Karlsbaber Conferengen machen kann, ift, baß fte alle Beschwerben, bie man von Oben gegen

Unten bat, mit genauer Strenge aufgablen. alle Gunden von biefer Seite rugen, und Mittel ergreifen, benfelben in Butunft gu begeanen. Bie! mochte man mit Dope, nur in andern Borten, aber faft in gleichem Ginne, fragen: Gind benn allein bie Doben Chriften, bie Niedricaebornen aber Beiden? Die Regierungen mogen es gut gemeint haben; fie wollten belfen, wo ihnen Sulfe nothig ichien. Bo fie ben Strom verbeerend übertreten faben. festen fie ihm einen Damm entgegen. Das aber bedachten und fraaten fie nicht, ob biefer Damm an einer anbern Stelle bie Bemaffer nicht noch gewaltsamer über die Ufer treiben, und ob die fleifige Baufunft nicht mehr Schaben, als Bortheil bringen murbe. Das wird ber Erfolg fie lebrent; aber, wie bas zu geschehen pflegt, erft wenn bie Lebre für fie obne Rugen ift. Die Preffe mard migbraucht; es ift Une verzeibliches gescheben, mas auch feine Bergeihung finden foll. Ich febe alle Rebler und Bergeben auf biefer Geite ein, und will fie nicht entschuldigen. Indeffen entschuldigen die fremden Fehler auch bie eigenen nicht, und machen

fie auch nicht gut. Die meiften Uebel, über bie wir beim Bolfe flagen, find porübergebend, wenn bie Regierungen fich zu benehmen wiffen. Die Preffreibeit marb migbraucht; bas laua: nen wir nicht. Gab es aber darum fein Dit tel. bem Difibranche zu begegnen, als Die Unterfagung bes Gebrauchs? Beil Lugner und Berlaumber fcmabeten, mußte barum auch bet Babrheit ber Mund verschlossen werten? -Deutschland bat es nicht verbient, bag es einiger Berirrten, ja, wenn Ihr wollt, felbft einis ger Berbrecher megen, fo behandelt marb. Seine Bolfer waren es werth, Bertrauen und Achtung bei Denen ju finden, bie über fie gefest find. Diefes Bertrauen; biefe Achtung maren mobl verbient; benn bie Bolter batten fie mit ihrem Blute und Gute bezahlt, bas fie freiwillig für bie Befreiung des Landes von frember Berrfcaft, für bie Gelbstftanbigfeit, bie Burbe und Chre ihrer angestammten Fürsten gum Opfer bargebracht. Glaubet ficher: die Liebe ber Bol: ter ift fein eitles, leeres Ding. Steht ber Bau auf foldem Grunde; bann habt Ihr feinen Einsturg nicht zu fürchten.a

Das ward geschrieben ober gebruckt vor zwölf Jahren. Ach! Bor mehr als zwölf, vor mehr als zweitausend Jahren ward noch Besseres geschrieben und gesagt, später auch gebruckt. Ihr habt gut reden; wer will Euch hören?

## Dreizehnter Brief.

Den 15. August 1832.

It die Politik eine Kunft, eine Wiffen ichaft? Man follte es kaum glauben. 3ft fie es wirklich; bann muß fle wenigstens ichnell und leicht zu lernen fenn, weil faft alle Belt fie treibt, jedes Alter, jedes Geschlecht, jeber Stand fie fertig zu behandeln weiß. Alle rich ten an bem Staate ein, weisen beffen Bebrechen und Mangel nach, und zeigen, wie fie fich bei len und verbeffern laffen. Gin Sandwerk, auch bas gemeinste, wird gelernt und eingeübt, und Niemand waat es, auch nur einen Korb in flechten, ber es nicht zuvor versucht und eine gewiffe Fertigkeit barin erworben hatte. ift mit ber Politik gang anders, und man follte glauben, ein Staat ließe fich leichter machen, als ein Rorb. In ben Raffee: und Beinbau fern, in den Salons, wie in den Kneipen, wird

über Berfassungen, Regierungen und Berwalstungen gesprochen und geurtheilt, als wäre der Mensch von Geburt aus ein fertiger Staatsmann. Das ist nun in so weit gut und lozbenswerth, daß es eine allgemeine Theilnahme an den allgemeinen Angelegenheiten beweiset; in so weit aber auch wieder schlimm und zu tadeln, daß es falsche Ansichten und Meinungen über die wichtigsten Gegenstände verbreitet, das Ernste mit Leichtfertigteit behandelt, und das Ansehen der Staatsgewalt, welche der Achetung und Ergebung des Boltes so sehr bedarf, untergräbt und schwächt.

Muß man aber, wird eingewendet, ein Staaismann senn, um die Mängel und Gebrechen einer Verfassung und Verwaltung, wo nicht bestimmt zu erkennen, doch zu fühlen? Sollen die Regierungen und Beamten vielleicht die Mistränche rugen, die ihnen angenehm sind, vorr Borthell bringen? Hat nicht zeber Staatsburger das Recht, feine Meinung, und also auch seinen Tabel über die Gesehe, Versordnungen und Verfügungen, und über die Art ihrer Ballziehung auszusprechen? Ich bin

fein Schubmacher, weiß aber am beften, wo mich ber Schub bruft, ben ich trage. Dan muß nicht gerade ein Schneiber fenn, um ju feben, bag ber Roct nicht recht am Leibe fist, hier bie Bewegung erichwert, die Glieber beengt, bort ju weit und ichlaff am Rorper bangt. Un einer Nafel fiten bunbert Menichen, bie von ber Rochfunft nichts verfteben, und boch febr gut wiffen, ob die Speifen aut bereitet find; und find die Soube und Rleidungsflücke nicht für bie Runben, die fie tragen, feineswegs aber für bie handwerker, bie fie gemacht? Gind bie Speisen für bie Bafte, voer vielleicht für ben Roch? Gang recht. Den Runden und Gaffen fteht bas Urtheil ju; und um es gu fallen, brauchen fie nur ben Fuß, ben Leib, ben Gaumen. Damit ift, in ber Regel, alle Belt verfeben. Bur Bürbigung geiftiger Dinge gehört aber Geift und Bilbung, die in Stand feben, das : Babre wom Galfchen, das Begrunbete vom Grunblofen gu unterfcheiben. Der Gebanke fest eine Seele voraus, die ihn bepreffiz bas Gefühl ein Gemuthe bas es faffet. Die Bleichniffe und Mehnlichkeiten, welche man nur zu oft får Beweise nimmt, beweifen alfo nichts. Selbft wenn wir fie in ber gegebenen Anwendung gelten laffen, beweifen fie nicht. was man mit ihnen beweisen will. Reber, ber einen Schuh am Juge trägt, weiß, ob er in ihm bequem geht und ob er gut fist. aber, wenn er wirflich bructte; tonnte es nicht ber Wehler bes Fußes fenn? Ift jeber Leib at baut, bag ihm bie Rleiber fteben? Beif See ber, wo es dem Schuhe, bem Rocte febit, und wie bem Rebler abzuhelfen ift? Die Gafte mbe gen ichmecten, bag bie Speisen nicht, wie fle wünschen. bereitet find; aber wiffen fie auch anzugeben, wie fie bereitet werben muffen, um wohl zu ichmecken? Sat Mancher nicht einen eigenen Geschmack, und liegt biefer einzig in ter Speife, und nicht befonbers in ber Stime mung, bem Befinden, ber Gewohnheit bes Schmeckenben? Und endlich, um eine Sache. bie kleinlich icheinen mag, nicht kleinlich zu bebandeln: Sind allenthalben und immer bie Stoffe zu babon, wie fie ber Kunbe zur Befleibnna fefner Ritte nut bes Abrigen Laibes wünschen famt ? Gind bie Breifen anfanbrin-

gen, wie fie jeber Gaft verlangt? Das Bofte mag fich Jeber munichen; ber Berftanbige will, was zu baben ift. Rlage und Beschwerbe muß Allen geftattet fenn, und es ift gut, bag fie fic außern, damit man fie tennen lerne, um ibnen abzubelfen, mo es gefchehen fann. Jeber Staats: burger barf und foll fagen, mas im Staate ibm laftig ift, was ibn befchwert, mas er ju Nagen, ju munichen bat. Db aber bie Rlage gegrundet, ob und wie ihr abzubelfen ift, ob und wie die Buniche zu verwirklichen find; bas fonnen boch nur Unterrichtete beurtheilen, bie ben gangen Bestand ber Dinge und Berbaltniffe, Bweck, Mittel und Bege fennen. Der Gingelne fann oft wollen, verlangen, forbern, was zu gewähren bas Recht und bas Intereffe ber Gesammtheit nicht gestattet. Die Rechte und bas Wohl ber Gingelnen follen aber mit den Rechten und bem Boble aller Gingel: nen, alfo bes Gangen nicht im Biberfpruche fteben: Darf jeber Ginzelne bemnach auch Beichwerde fabren, feine Buniche aussprechen; baun tanu bed nur, mer bas Gange überfiebt, beuribeilen und enticeiben, ob bie Befchwerde

gegrunbet, ob ber Bunich vernünftig und erreichbar, wie jener abzuhelfen und biefer zu befriedigen fen. Der Producent will ben bochften Preis feines Erzeugniffes, ber Confument ben niedriaften. Der Kabrifant mochte einen Martt für feine Kabrifate, ber ten übrigen Fabriten verschloffen ift. Der Sandwerter will gablreiche Runden und wenige Mitbewerber, und fieht bas Bunftwefen gern, bas biefe beidrankt. Die Runben aber und bie ein Sandwert treiben möchten, werben für bie Rreibeit ber Gewerbe fenn. Beamte finden bequeme Stellen und reiche Befoldung, viel Gewalt und wenig Berantwortlichkeit, und endlich für bie Beit, wo fie nicht mehr bienen, eine vortbeilbafte Dienftpragmatif munichenswerth. Gelehrte sehen bie Bluthe bes Laudes in ber Bluthe ber Belebriamfeit, und betrachten reich botirte Lebrstühle, Atabemieen, Univerfitäten, ein que as honorar für Reberund Schrift, als Beichen bes Bobles ber Staaten. Um alle biefe Bunfche und Forberungen nach Berbienft gu murbigen, und in die Schranken zurückzuweisen, bie ihnen durch bas Recht und bas allgemeine Beste vorund überstürzt und überrennt andere und sich selbst, um im steten Wechsel sich zu unterhalten und zu zerstreuen, nie und nirgends heimisch zu werden, und, von dem Fluche des ewigen Juden gejagt, rastlos zu wandern von Ort zu Ort, von Ereigniß zu Ereigniß. So schreibt, so lieset, so lebt man jeht. Doch so zu fahren, das ist angenehm. Man gelangt schnell zum Ziele, ohne es zu überspringen. So sinde ich es vortresslich für bürgerliche Geschäfte, sür Dandel, Verkehr, Gewerbe, für den Absah und Umtausch jeder Art. Geist und Gemüth hätten weniger Eile nöthig, und es wäre beiden mehr Stetigkeit, mehr Bleibendes und Dauerndes zu wünschen."

"Auf bem Dampsichisse ging es ben Rhein hinauf bei heiterem Wetter. Die herrlichen Partieen von Bonn bis Bingen kennen wir Alle, die Meisten wohl, hosse ich, zu ihrem Vergnügen, durch eigene Ansicht; beschrieben, besungen, gemalt und in Rupfer gestochen sind sie oft genug, und Jeder hat wohl ein kleines Vild ber Kunst von dem großen Bilbe der Natur, taß man es gern sehen wird, wenn ich

## Dierzehnter Brief.

Den 24. August 1832.

Ein Freund schrieb mir in ben letten Cas

"Man muß jest, wo es nur immer möglich, Alles felbst sehen, selbst bören, selbst erfahren und prüfen, wenn man nicht getäuscht
sehn will, besonders in dieser Zeit der Parteiung, die Alles, im Interesse der Partei, entstellt, der sie dient; und so machte ich auch eine
Rheinreise auf einem Dampsichisse. Das ist
eine Art zu reisen in beliebtem Geschmacke,
rusch, geräuschvoll und unterhaltend. Und obgleich dis jest die Dämpse nur die Pressen in
Bewegung sesen, um mit beschleunigter Eile
das Gedruckte zu Tage zu fördern, so sollte man
doch glauben, auch das Schreiben und Lesen
werde durch die wundervolle Kraft tes Dampses
getrieben. Das sputet sich und eilt und rennt,

und überstürzt und überrennt andere und sich selbst, um im steten Wechsel sich zu unterhalten und zu zerstreuen, nie und nirgends heimisch zu werden, und, von dem Fluche des ewigen Juden gejagt, rastlos zu wandern von Ort ju Ort, von Ereigniß zu Ereigniß. So schreibt, so lieset, so lebt man jest. Doch so zu sahren, das ist angenehm. Man gelangt schnell zum Ziele, ohne es zu überspringen. So sinde ich es vortresslich für dürgerliche Geschäfte, sur Dandel, Verkehr, Gewerbe, für den Absah und Umtausch jeder Art. Geist und Semüth hätten weniger Eile nöthig, und es wäre beiden meht Stetigkeit, mehr Bleibendes und Dauerndes zu wünschen."

"Auf bem Dampsichisse ging es ben Rhein hinauf bei heiterem Wetter. Die herrlichen Partieen von Bonn bis Bingen kennen wir Alle, die Meisten wohl, hoffe ich, zu ihrem Vergnügen, durch eigene Anslicht; beschrieben, besungen, gemalt und in Rupfer gestochen sind sie oft genug, und Jeder hat wohl ein kleines Vild der Kunst von dem großen Vilde der Natur, daß man es gern sehen wird, wenn ich

nicht auch noch bavon ein Bilbden entwerfe. Es mare boch nur ein geschnistes Bilb, bas icon Dofes von Gott zu geben verboten bat. und Gottes große Werke ichnist man auch fo leicht nicht nach. Auf meiner Fahrt hatte ich zahlreiche Gefellschaft und gute Unterhaltung. unter Andern einen Englander, ber felten rebete, und zwei Frangofen, bie nie ichwiegen. Gine Familie vom untern Rheine hatte bie Absicht, ber Beilquellen wegen, nach Biesbaben zu geben. Nach Biesbaden! Das liegt in Raffau; bewahre Gott! Da haben alle Gemuther bie Natur der beißen Quellen, die fochend aus ber Erbe fleigen, angenommen. Das flebet, gifcht und gahrt, und bie Revolution hat ihr mans berndes Lager in tem Lande aufgeschlagen. Das war bas Thema, bas fich in bunbert Bariationen wiederholte. Die Familie befchloß, in ihrer Angst nicht nach Wiesbaden zu geben, und felbst ben Suß bes Bulfans, ber gerabe eine fürchterliche Ausleerung von fich fonnte, nicht zu berühren. Die Geschreckten mahlten Oppenheim, in deffen Rabe man ebenfalls ein beilfames Baffer finden foll.

beilsame Wein der Gegend ist mir befannt: damit hat es seine Richtigkeit. Den Oppenbeimer, Riersteiner, Laubenheimer darf man empfehlen; er wird die Censut passiren und selbst von Recensenten mit Beifall aufgenommen werden, wenn sie nicht allenfalls sich darüber ärgern, daß sie keinen zu trinken haben. Bei Censoren und Recensenten kommt auserordentlich viel auf Stimmung und Laune an."

"Ich felbit wollte nach bem Rheingaue, erft den Rieberwalb besteigen, und bann auf bem Johannisberge Italien und die Schweil vergessen, ober mich im Geifte babin verseben Kurchtsam bin ich nicht; aber eine Revolution ist eine brutale Bestie. Wer bas Ding nicht in der Nähe gesehen, bat aut davon reden. 34 fenne es. Auf bem Klopp zu Bingen - th ist ein schöner Dunkt - betrachtete ich bab Auf bem Rutesbeimer Berge Land jenfeits. thronte ber Nieberwald in stiller Majestat; et jab ernft und milb auf ben foniglichen Strou - herab, ber zu feinen Rugen murmelnd, wie jum Grufe, vorüberzog, und ichien auf baf unmächtige Rauschen tes Bingerloche, wieauf

bas muthwillige Spiel eines Rindes, zu blicken. Beiter gegen Often glangte ber Johannisberg gleich einem Feenschloffe, in ber Abendfonne, und rubete in füdlicher Behaglichkeit, wie in Die Beschauung des schönen Landes verloren. Die vergoldeten Renfter lachelten mich einlabend und neckend an, ale hatte ich bie Furcht verrathen, bie ich nicht gang verbergen fonnte. Ein Glas Scharlachberger, bachte ich, und mit Diefer Starkung frifch gewagt! 3ch faßte mir ein Berg, ließ mich überfeten, und flieg am Krater bes Bultans aus, ber, wie man fagte, Revolutionen fpie. Die Schiffer fuhren ab und 3u, die Menschen trieben fich, Instwandelnd, ober beschäftigt, auf und nieder, im Engel gab man für gutes Geld einen guten Wein, und Alles war noch so ziemlich wie vorher. Ra. es war noch fo, und war boch — anders. Es war Vieles anders, zu meinem Bedauern dets, als ich es früher gefehen hatte."

"Die Geschichtsschreiber machen nur zn oft die Geschichte, und die Zeikungsschreiber die Tagesgeschichte. Was haben sie feit fünfzehn Rounten aus mehreren Rheintanben gemacht? bienerei wollte mehr, ale bas Gute thun, und überrannte, in blinder haft, bas Biel."

Es gehört mehr Berftand bagu, 'als man gewöhnlich glaubt, um die rechten Mittel jum gewünschten Zwecte zu finden. Ber auf Gper: linge mit Ranonen feuert, gebraucht einen Auf: wand von Rraft, ber mit bem, was fit bewirken foll, nicht im Berbaltniffe ftebt, und gerabe barum bie Absicht nicht erreicht. Bor Allem muß eine Regierung felbft ben Schein ber Kleinlichkeit vermeiben ; fie fordert Achtung; fie braucht Achtung; fie foll, fie wird ihr mer ben, bringt fie fich nicht felbit barum. liche Mittel fündigen Schwäche, Unficherheit, Mißtrauen an. Gine Regierung muß fich ftart, ficher, entschloffen zeigen, weil ber Glaube an ihre Starte, Sicherheit und Entschloffenheit, weiß sie ihn zu unterhalten, ihr diese Borzüge giebt und fichert. Rleinliche Magregeln, zu benen man in manden Staaten feine Buffucht nimmt, arten leicht in Neckereien und Plackereien aus, die jum Defpotismus ber Beamten führen, bas Spivnenwesen und bie Angebereien begunftigen,

bie bas burgerliche Leben qualen und in feiner Quelle vergiften. Das zeigt fich besonders in Frankreich. Den großartigen Despotismus erträgt ein Bolf, weil bie Furcht burch Uchtung geabelt werben fann; und er fann es fogar mit einem gewissen Stolze erfüllen, wie wir unter Rapoleon gefeben. Gin Gefengeber bes Alterthums batte ben Batermord nicht unter ben Berbrechen aufgezählt, welche bie Berichte bestrafen follten. Man tabelte ibn barum. "Ich will nicht," fagte ber weife Mann, "baß man an die Möglichkeit einer folchen ungebeuern That glaube." In Diefer Untwort liegt ein tiefer Ginn, ben unfere Befengeber und Regierungen versteben follten. Das Ausforschen und Spioniren, die Umtriebe einer geheimen Polizei, bas auflauernde Sorchen in jedem Bintel, bas argwöhnische Laufchen im vertraulichen Rreife von Familien, in Befellschaften und fröhlichen Bereinen, um ftrafbare Gefinnungen, verbrecherische Unschläge ju entbecken, bie nicht vorhanden find, führt gerade oft dazu.

Als Ronig Pyrrhus auf Sicilien herrschte,

äußerten sich viele Einwohner misvergnügt. Einige trieben es bei einem fröhlichen Gelage bis zu Lästerungen, die man, wie es begreislich ist, dem Könige dienstfertig hinterbrachte. Der Derr gerieth in Jorn und beschloß die Frevler zu bestrafen. Diese sagten zu ihrer Entschuldigung: "Die Anklage ist begründet. Wir hatten viel getrunken, und haben, wie Erunkene gedankenlos gesprochen. Dätten wir mehr Bein gehabt; dann wäre noch mehr gedankenlos gesprochen worden." Porrhus war König genug, diese Entschuldigung großmüthig anzunehmen.

## Fünfzehnter Brief.

Den 30. August 1832.

Ueber die beste Regierungsform mogen Narren streiten; die, welche die beste Bermaltung giebt, ift die beste, meint Dope. Ausspruch hat etwas von einem Orakel, auch die Bweibeutigfeit und halbe Bahrheit. Belche Regierungsform giebt und fichert die beste Berwaltung? Das mare die Frage, die vor Allem beantwortet werben mußte; benn bag jene auf biefe Ginfluß hat, fann nicht geläugnet merben. Jebe Regierungsform ift gut, wenn es bie Regierung ift , und fich ber Dacht bedient, bie fie in Sanden hat, um das Gute zu thun und thun zu laffen. Jede Regierungsform ift schlecht, wenn die Regierung selbst bas Schlechte will und geschehen läßt. Die Form ist nur bas Mittel, die Art ber Birksamkeit. Ob es Giner, Biele ober Alle thun, mag gleichgültig fepu,

wenn nur gefchiebt, mas gefcheben foll. Bas Giner indeffen gu thun im Stande ift, braucht burch Biele ober Alle nicht zu geschehen, weil bas einfachste Mittel, bas zum Zwecte führt, jugleich bas beste ift. Ohne Bedenken barf man die Monarchie die beste Korm ber Regie rung nennen, wenn ber Monarch bas Beffe will. 3ch zweifle, baf diese Bebauptung be ftritten werte. Fragen wir nur die Befchichte, Die mit ber Erfahrung von Jahrtausenden ber Staatswissenschaft und Staatsfingbeit zur Seite ftebt, und ihr in ber Anwendung zeigt, mas diese in der Theorie begründen oder entfernen wollen; dann fagt fie uns, bag bie Monardie fich immer am langften erbalten, und die beften, aber auch bie ichlechteften Regierungen gegeben bat; die besten gewöhnlich nur porübergebend, bie schlechten von langerer Dauer. Allein wo zeigt uns die Geschichte bas Gute bleibenb? Es icheint fast im Biberfpruche mit unferer Ratur zu fteben. Gin bauernbes Gluck, ein bleibendes Gut wird als folches faum gefühlt. Rur bestritten erbalt es Teinen Werth; nur werdient gewährt es Genuß. Berbienen aber fann nur die Anstrengung, und die Anstrengung wird durch die Entbehrung hervorgerufen. Die wahren Gesetzgeber und Staatsmänner sind so selten, weil die räthselhafte Natur des Menschen so selten erfannt und begriffen wird. Wer die Gesetzgebung und Staatstunst wie eine Arithmetik behandelt, irret mit aller Wahrheit, die seine Berechnung leitet; benn das Leben der Menschen und ber Völker ist kein Rechnungsserempel.

Berstand und Unverstand, Weisheit und Thorheit, Gerechtigkeit und ungerechte Willführ sinden wir in den Plebisciten, den Senatsbesschlüssen, den königlichen Ordonnanzen und den kaijerlichen Decreten. Die Demokratie hat ihren Oftracismus, die Aristokratie ihr Inquisitionssgericht, die Monarchie ihre Sternkammern und Specialgerichte. Die vollkommenste Demokratie, die wir vielleicht in der Geschichte sinden, ist die von Athen, und das atheniensische Bolk vielleicht auch dasjenige, das durch Bilsdung und Charakter am meisten zu dieser Resgierungsform geeignet war. Und welche Willskihr hat es geübt, welche Ungerechtigkeit be-

gangen! Geine verbienteften Danner ftarben, von ihm jum Tobe verbammt, ober in ber Ber: bannung, und gerabe ihrer Berbienfte wegen. Seine pobelhafte Gifersucht tonnte nicht einmal die Rünftlergröße bes Dhibias ertragen, ber fein Leben im Rerter folog. Bermochte doch ber Ginfluß bes machtigen Derifles felbft ben meifen Anaragoras, weil er ein Bei fer mar, nicht von ber Schmach und bem Glende der Berbannung im boben bulftofen Alter 34 Daffelbe Bolt ließ fich au ben aus: retten! ichweifenbften Sandlungen und Entscheibungen burch nieberträchtige Schmeichler verführen, bie auf bem Forum nicht feltener, als bei Sofe find. Rann eine Bulle pher ein Rabinetsbefehl Berberblicheres verfügen, als bas Bolt von Athen es burch ein Decret gethan, bas die auten Bürger aufforberte, biejenigen ber Strenge ber Gerechtigkeit anzugeben, welche nicht an Götter glaubten, ober neue Lebren über die Er icheinungen am himmel vortrugen? Gine reine Demofratie ift eine große Geltenheit, und muß es, ihrer Natur nach, fenn. Das Bolf eignet fich jum felbstständigen Beratben und Befchließen

nicht; es wird geführt, und nur gu gern mablt es feine Rubrer aus ben Ueberipannten. Chygeizigen und Sabfüchtigen, bie ihm ichmeicheln, um fich felbit auf feine Roften zu erheben und ju bereichern. Bas fich zum Bortheile biefer Berfaffung fagen tagt, ift, baß ter Gunftling des Bolfes, weil er feine Gunft gewinnen, ober fich in ihrem Befite erhalten mill, ihm ju gefallen fuchen muß. Gefallen aber erwirbt boch nur Bohlthun, Angenehmes, bas man erweiset, Beiftand, ben man leiftet, bei gemeinen Grelen wohl auch Nieberträchtigfeit; aber die Nieberträchtigfeit findet ben Weg jum Fürften, zum Senate, wie zur Bolkeversammlung. Dann ift auch zu bedenken, daß die Verirrungen des Bolfes vom Bolfe gebust werden, und bag es burd feine Rebler und Berbrechen fich felbft straft, woburch es zur Vorsicht und Gerechtige feit erzogen wird. Die Berirrungen und Schmäden ber Fürsten und Aristofraten bugen biefe seltener, als das Bolt. Die Demofratie ift wrübergehend, und kann nur, mo fie ihrem: 3mecte entspricht, auf die Datier befteben. Die Tugenden vermag fie fich taum zu erbalten ;

mit Gebrechen, fobalb fie einen gewiffen Grab erreicht haben, muß fie untergeben. Das ift auch ein Borgug, benn fie bat, baß fie, verbor: ben, fich felbit gerftort. Die Monarchie bage gen kann fich auf Sabrbunberte erhalten, and wenn fie bem Bolte Berberben bringt; fie fann fich burch bas Berberben bes Bolfes fvgar oft befestigen, wie bie Beschichte zeigt. Die Demo: fratie ift fo zusammengesett, bag, um mich bilblich auszubrücken, hundert Raber fügig in einander greifen, viele Febern, mit gleicher Elafticitat, bie Bewegung in beständigem Gin flange erhalten muffen, wenn bie Dafchine nicht fteben bleiben, ober fich zerftoren foll. Ginfacher ift bie Aristofratie, boch nicht fo einfach, wie bie Berrichaft eines Ginzigen, barum auch nicht fo bauerhaft, und lofet fich, fpat ober frub, in biefe auf. Die Demokratie, konnte man fagen ift ungerecht gegen Ginzelne, bie gewöhnlich im Staate Die Erften find und barum gefürchtet Die Ariftofratie ift ungerecht gegen werben. bie Mehrheit, bas absolute Konigthum gegen bie Besammtheit. Da biese Ungerechtigfeit aber in ber Form ber Regierung liegt, alfo verfassungsmäßig ist und kein positives Gefet verlett; so fällt sie nicht so sehr auf, und wird auch seltener getadelt. Die Aristokratie ist ein ewiger Oftracismus gegen das Bolt gezübt, die absolute Fürstenmacht eine Proscription der gesammten Unterthanen. Die unumschränkte Monarchie kann wohlthätig für das Bolk, in ihren Wirkungen sogar die vollkommenste Regiezung seyn. Das aber hängt von der Persönlichkeit des Monarchen ab; selbst die Gerechtigkeit sist eine Wohlthat, und die Freiheit, die man dem Bolke gönnt, ein großmüthiges Gesschenk.

Bon einer Demokratie kann bei uns nicht mehr die Rete senn, und höchstens in einem Binkel der europäischen Erde noch bestehen. Bolkszahl, Beschäftigung, Bildung, Lebensweise und der politische Stand der Dinge in unserm Belttheile ist mit dieser Verkassung unverträglich. Bas Europa wünschen, hoffen und erhalten fann, ist eine gemäßigte Monarchie, eine Monarchie mit republikanischen Institutionen, wie die Juliusrevolution in Frankreich se gestalten wollte. Wan hat diesen Ausdruck

piel getabelt, ibn lächerlich, abgeschmacht, selbit bochverratherisch gefunden. Dan versteht fich nicht, ober will fich nicht verfteben. Wäre. eine erbliche Monarchie mit Anstitutionen, melde die Gleichbeit por bem Gefete. Bleichbeit ber Rechte aller Staatsburger, bie Mitwirtung ber Nation jur Gefengebung und gur Aufficht ber Bermaltung fichern, ein Unding ober eine Ungerechtigfeit? Bare fie bas, bann aiebt es feine constitutionelle Monarchie, mie fie verstanden werden muß; bann giebt es feine Rettung aus bem irren Treiben unferer Reit; bann fteben wir hoffnungelos vor nachften Aufunft, die wie ein bobenlofer 216grund por uns liegt. Bas waren republifanische Institutionen anders, als Anordnungen, bie bas öffentliche Bobl, bie gefehmäßige Freibeit Aller unter bie Garantie eines Willens und einer Macht ftellen, bie nicht bie Billführ, fondern bas Recht zur Richtschnur nemmen muffen? Deutelt und dreht und wendet bie Borte, wie ihr wollt; die Sache bleibt, und die Aufgabe, eine Monarchie mit republifaniichen Institutionen ju grunden, ift die Lebens:

frage unferer Beit: Genn ober Richtienn, Bleis ben mir bei bem mabren Ginne bes Mortes fteben! Republitanifch ift bie Berfaffung und Regierung, welche bie öffentliche Sache jum 3wede bes Staates macht, nicht bie Sache eines Gingigen, nicht bie Giniger. fonbern ber Gesammtheit; ober ware bem nicht fo? Darf es anders fenn? Die Demofratie, ich wieberbole es, ift ein Unbing in unferm Belttbeile, in biefer Beit; bie Monarchie mit republifanis iden Institutionen bagegen, wie fie verftanden werden muß, ift, ich wiederhole es ebenfalls, das einzige Mittel, das Europa in feiner gegenmärtigen betenklichen Lage retten kann. Durch fie wird es gerettet, ober wir reiben uns felbft auf im blutigen Rampfe, in Anarchie und Tu= rannei, und die Monarchie geht, wie die Freis beit, in dem unnatürlichen brudermörderischen Rampfe unter. Ihr ipottet ber Ungluck meil= fagenden Raffanbra, weil der Fluch bes Gottes bes Tages euere Augen, nicht bie ber Seherin geblendet bat. Ihr werdet nicht mehr wotten, wenn die rauchenben Trummer von 12 \*\*

Troja über euch zusammenstürzen; bann aber ift es zu spät.

Soon die Alten baben in ber gemäßigten Donarchie eine Freiftatte gegen bie Eprannei und bie Anarchie gefunden, obaleich fie bie constitutionellen Mittel biefer Regierunges form nicht tannten. Sie rechneten babei mehr auf bie Beribulichkeit, ben Charafter und bie Einsicht bes Regenten, als auf Institutionen, bie nicht mit ben Dersonen wechieln, auch nicht mie biefe, bofem Ginfluffe ausgesett finb. Gelbft meife Griechen maren biefer Regierung nicht abgeneigt, wenn mit ihr nur bie Billführ vermieben marb. Bas fie unerträglich, fluchwur: bia fanden, mar die absolute Monarchie, wie fie in Uften bestand. Bas fie munichten, fuchten, aber nicht finden konnten, war die constitus tionelle Monarchie, die Monarchie mit 18 publikanischen Institutionen, wie wir fie be zeichnet baben. Das romifche Bolf zeigte fich bem Ronigthume nichts weniger als entge gen; es fand und verehrte in ben Ronigen seine Beschüßer. Der Migbrauch ber toniglie den Dacht zerftorte biefe Dacht, wie Alles burd Digbrauch fich felbft gerftort. Ihre Erbin, die Ariftofratie fügte die tonigliche Dacht zu ber ihrigen, und ward bie Tyrannin bes Bolfes, nachdem fie bas milbe Roniathum, bas biefem Schut gewährte, vernichtet batte. Rom bieß eine Republik, was es weit weniger, als unter feinen Ronigen gewesen ift. Go laft man fich burch Borte taufchen! 3ch fenne kaum ein ichoneres Bild eines Konigs, als wie es uns Rfofrates in Thefeus malt. Ein Ronig mit biefen Bugen, nur in großern Umriffen bargeftellt, wie bie größere Beit fie forbert, konnte jest vielleicht ber Retter eines Belttheiles senn, wie er bamals ber Retter eines Bolkdens mar. "Thefens," fagt ber Redner, "ba er herr seiner felbst geworben, luchte bie Gefahren, wo ber Ruhm bes Steges ber öffentlichen Dankbarkeit gewiß mar; er wollte, allefeine Unfprüche auf Ruhm follten eben fo viele Bobitbaten fenn. Er fuchte nicht ben himmel ju erfturmen, bie Natur gewaltthatig zu belmingen, ober an ben Grenzen ber Belt einen unfruchtbaren Rubm zu ernten, sonbern rottete

Die Ungeheuer aus, die Attifa vermufteten, reis nigte gang Griechenland von den Raubern, bestrafte die Ungerechtigkeit und beschütte bie Befonbere warb er ber Bobithater Unideald. seines Baterlandes, indem er es von tem ichandtichen Tribute befreiete, ben es ben Rre tenfern bringen mußte. Diefer Fürft zeigte, daß es ibm weniger barum zu thun mar, mit einem Muthe zu glangen, als benfelben Athen und gang Griechenland nunlich ju machen, inbem er den Bolfern ben innern Frieden und feinen leichten gegenfeitigen Berfehr ficherte. Alle tiefe großen Dinge, beren Andenken emig fenn mirb, maden inbeffen nur ten geringften Theil feines Ruhmes aus, vergleicht man fie Benehmen als Beherricher von mit seinem Denn was war Athen vor ibm? ein Staat ohne Gefete mit einem zügellosen Bolle, wo Jeber bie vorübergebende Gewalt mißbraucht bie ter Bufall ibm geboten, und emfig bamit beschäftigt mar, bas öffentliche Berberben ber beizuführen, und selbst alles Ungemach zu ertragen hatte, bas er Unbern zufügte. Bei bem Tobe feines Baters fand Thefeus bie Un: ordnung und Berwirrung fo groß, bag bie Burger ben feindlichen Ungriffen von Auffen und den Ausbruchen ber Buth im Innern ausgelest. fich gegenseitig mißtrauend bie Rurcht im Bergen, bas Schwert in ber Sanb, nie gum Genuffe bes Friedens und ber Rube famen. Rein Gigenthum mar ficher, fein Unfeben gead: tet, bie Starke bas einzige Gefet, bas galt. Bebe bem, ber, mas er befag, nicht vertheibi= gen tonnte! wohl Dem, ber, mas er fich angemaßt, behaupten fonnte! oder vielmehr maren Beibe gleich elenb, bie Unterbrückten, weil fie fein Ende ihrer Leiden faben, Die Unterbruder, weil bie Bewaltthatigfeit, bie fie gegen Undere übten, fie felbst bedrobete. Go fürchtete einer ben Unbern, fogar ben, ber por ibm zitterte, Stlave und Inrann jugleich, und als Opferer unglücklicher als fein Schlachtopfer, bas wenigstens nichts mehr zu fürchten batte. Aber unter Cheseus trat Ordnung an bie Stelle ber Bermirrung, Gintracht an Die Stelle des Habers. Da er richtig erkannte, daß nichts bie Zwietracht entfernen, und die Bürger unter einem gemeinschaftlichen Befete vereinen fonnte,

fo lange bie Nation, auf bem Lande gerftreut, faft eben fo viele Factionen, ale Familien gabite, fing er tamit an, bas gesammte Bolt in eine und biefelbe Stadt zu vereinen, bie in furzer Beit fich zur blubenbften von Briechenland er hob. Dann gab er ihm Gefete, benen er bie Boltsouverainität und bas Recht, bas er auf alle Burger ausbehnte, an den öffentlichen Un: gelegenheiten Theil zu nehmen, gum Grunde legte; benn, was ibn betraf, fo konnte er, weldes auch bie Regierungsform fenn mochte, bie Berrichaft nicht verlieren, bie ihm burch feine Tugenden gesichert mar, und er wollte lieber bas Saupt einer freien und ftolzen Ration, als ber Webieter einer Beerbe Stlaven fenn. Die Athener ihrerseits, weit entfernt auf Die Gewalt, die er behielt, eifersuchtig ju fenn, wollten im Gegentheile, er moge bie unum: schränkte Gewalt, auf bie er verzichtet hatte, von ihrem Bertrauen jum zweitenmat empfangen, in ber Ueberzeugung, bag es beffer für fie fen, von ibm, ale von fich felbst abzuhängen. Da fab man bas aufferorbentliche Schaufviel, einen Runig, ber wollte baß fein Bolt fich regiere, ein Bolt, bas feinen König bat, bie Regierung nicht aufzugeben; ein allmächtiges Daupt in einer Republick, und die Freiheit unter ber Monarchie. Auch maren biefe Unfichten nicht eben die der meiften Rurften, die ibre Bestimmung barin fanben, in bebaglicher Rube von ber Arbeit Anderer zu leben. Thefeus hielt es für feine Pflicht, thatig ju fenn für fein Bolt, und benen, bie unter feinen Gefeten lebten, ben Frieben und bas Gluck zu fichern, fich aber die Unftrengungen und Befahren porzubehalten. Go regierte er lange Reit. obne jur Bebauptung feiner Macht meber auswartiger Berbindung, noch fremben Beiftanbes gu bedürfen, hatte feine Bache, als fein Bolt, und feine Reinde, als die tes Staates. Die Beisbeit und Milde feiner Regierung find noch jest in unfern Gefeten und Sitten zu erkennen." - Go weit Isofrates.

## Sechzehnter Brief.

Den 8. September 1832

Sollen in einem politischen Rampfe, ber Deutschland theilen fonnte, Deutsche Franfreid fich anschließen, um mit feinem Beiftanbe gu erlangen, was fie obne benfelben nicht erlangen murben? Diese Frage bat unsere öffentlichen Blatter und Zeitschriften viel beschäftigt, und von jedent mard fie beantwortet, wie es in feinem Beifte und Intereffe lag: 20m bentichen Regiernnaen ift bier mobb nicht die Rebe, weit fie mit Frankreich and Grunden fich verbinten tonnten, bie bem Bolfe fremb find, und nur bie Erhaltung und Befestigung ihrer Gelbfte ffanbigfeit zum Zwerte haben. In biefem Ginne bat Bignon die Frage geftellt, und feine Ent fcheibung fiel zum Bortheile ber beutschen Rurffen aus, wie es ber Bortheil Frankreichs will. Ronnen: Die einzelnen Staaten bes beutichen Staatenbundes mit fremben Dachten, die alfo nicht zu biesem Bunbe geboren, nach Gefallen Bertrage ichließen, auch wenn biefe bem Intereffe bes Bunbes entgegen find; verlegen fie baburd feine ber Berpflichtungen, bie fie gegen ben Gesammtstaat, ben Staatenbund, beffen Glieber fie fich nennen, eingegangen baben ; bann ficht es ibnen frei, aus biefem Bunde ju treten, felbft eine feindselige Stellung gegen: benfelben anzunehmen. Das nun ftande in offenbarem Biberfpruche mit bem weiteften Begriffe, ben man fich von einem Staatenvereine vber Staatenbunde machen fann. Auch wird feinem Staate, ber ju einer mohlgeordneten Confobe ration biefer Urt gebort, ein folches Recht zugestanden; es wird ihm nicht einfallen, es an-Bufprechen. Es tann, es barf ibm nicht guge fanden merben, foll ber Bund ein gegliebertes Ganges bilden und die Auflösung nicht in bie Macht jedes einzelnen Staates gegeben senn. br. Bignon ift, mas ben beutschen Staatenbund betrifft, nicht unferer Deinung, will ben Gliebern biefes Bunbes bie Befugnif: jugesteben, mit Frankreich sich zu verbinden.

Man begreift, aus welchen Grunden Dr. Big non Diefer Meinung ift. Gefett aber, es gie lange ihm, mit diplomatifcher Gewandtheit ben Staaten bes, allerbings feltfam geglieberten unb menia verbundenen, Staatenvereins aus unbe ftimmten Ausbrucken von Urfunden und Ber tragen bas ihnen gegebene Recht berauszudenteln; bobe es dann nicht den 3weck tes Bundes, und fo ben Bund felbst auf? Bir aber be greifen nicht, wie er aus bem beutichen Staats rechte ein Recht ableiten mag, bas felten burch bas Recht entichieten wirb. Wer fann beffer, als er, der viel erfahrne Mann, der ben Buch ftaben und bas Leben zu würdigen verfteht, wer tann beffer wiffen, bag bie Ereigniffe fich nicht nach bem tobten Inhalte bes gefchriebenen Wortes, fondern nach ber lebentigen Rraft ge stalten, die in ben Staaten und ben Bolfern wirkt? Deutschland mar ein beutsches Reich; th war es nach bem Buchftaben bes geschriebenen Rechtes und in der That. Wir faben es unter geben. Der Rheinbund trat ins Leben; was führte seinen schnellen Tod berbei? Wir ten nen die Uebel, an benen die Staaten fterben; wir wiffen, was fie blübend erhebt, ihren Berfall bereitet, und ihren Untergang unvermeiblich macht. Was bas beutsche Reich, mas den Rheinbund aufgelofet bat, wird Dem ber deutiche Bund widersteben? Das Steigen und Kallen, das Aufleben und Absterben der Staaten, die Bundniffe und Bertrage, die fie vers einen und icheiben, find fein Commentar gu geschriebenen Urtunden und Befegen. Es giebt ein Gefet, das höber fteht, als alle politische Beisheit, nämlich bie Macht ter Umftande, das Gefet ber Noth. Da Napoleon gegen Rugland jog, folog fich bas übrige Festland von Europa verbundet feinem Buge an: ba er aus Rugland fam, ructte ibm bas gange verbundete Europa feindlich in Frankreich nach. Gelbst bie Beschütten bes rheinischen Bundes fehrten die Waffen gegen ihren Beschützer. Das war nicht geschriebenes Recht, nicht nach bem Buchstaben und Geiste geschlossener Bertrage. Diese batten fich aufgeloset, wie fie fich gestaltet hatten. Die tiplomatische Runft bat sewöhnlich nur die Entscheidungen ber Rriegstunft in üblicher Form auf bas Papier zu brin-

gen , fie ift im Nachzuge bes ichreibenben Saupt: quartiere ber Deere. Wie bas Glucf ber Baffen ben Ausipruch thut; fo wird biefer biplomatifch protofollirt. Die Schwäche fiebt be fcheiben gu, wo bie Starte eine Lowentheilung macht. Wenn ber gemeine Menschenverftanb fich mit bem trivialen Bablfpruche bift : Noth tennt nicht Gebot; bann weiß die vornehme Politif aus ber Roth felbst eine Tugend ju machen. Der glückliche Befit ftutt fich auf bas hiftorische Recht, wie er fagt. Dit mehr Babrheit wurde er fagen, auf ben Befit; benn in ihm liegt fein ganges Glück, und in biefem Glude auch fein Recht. Das biftorifche Recht, ober vielmehr ber Befit, ift ein guter Boben, auf ben fich bauen läßt; boch mußman ficher fenn, ibn zu behaupten, wozu er freilich felbit icon die Mittel giebt. Bom Rechte follte man aber hier nicht reben, weil die Be ichichte und bas Recht in feiner fo naben Berwandtichaft fteben. Dacht die Weschichte bas Recht; bann barf man ja nur bie Geschichte machen, um' bas Recht in ihrem Gefolge nadjuführen, und um das historische Recht zu am

bern, aubert man bie Siftorie. Go hat es fic immer gemacht, wenn man es auch, aus guten Gründen, gerate nicht eingestehen will, und bie Unhänger bes historischen Rechts find nicht fo einfaltig, wie ber Grundfan, auf ben fie bauen. In bem hiftvrifchen Rechte liegt ein Biderfpruch; allein ber glückliche Befit ift halt= bar und beffer, als bas Recht. Kann tiefes fich nicht hiftorisch machen ; bann bleibt es eine Ibee; historisch geworben, ift es Befit, und als folder glücklich, weil bas Recht ohne Befit ewig ein unglückliches bleibt. Bon fogenannten Rechten wird bemnach auch im Staates rechte mohl häufig bie Rede feyn; man wird aber auch hier unter bem Rechte bas Bermos gen, ober ben Befit, ju verftehen haben, wenn man sich nicht mit falschen Borftellungen und trügerischen Schluffen tauschen will. Bom beutschen Bunde und seinem öffentlichen Rechte dürfte bas vorzüglich gelten; denn in ihm find die Krafte fehr ungleich, und bas eigentliche Recht bas fich geltend zu machen weiß, ift doch bie Kraft; und biefes Recht wird auch,

ohne Zweifel, bas Loos von Deutschland entischeitend bestimmen.

Gollen nun, um auf unfere Aufgabe juruct ju fommen, follen in einem Streite, ber Deutschland entzweien tounte. Deutsche. Frank reich fich anschließen, um burch feinen Beiftand zu erlangen, was fie ohne ibn nicht erlangen murben? Bei biefer Frage ware also vom Bolfe, und nicht von den Regierungen, bie Much in Beziehung auf bas Bolf burfte es eine mußige Frage fenn, weil die Untwort wie fie immer ausfallen mag, die Sandlung Derer, die fie betrifft, nicht bestimmen wird. Da einem wilden Stamme in Umerifa ber In trag gemacht mart, die Erde zu verlaffen, bit er von feinen Eltern überkommen batte. fprach bas haupt beffelben: "Ronnen wir zu ben Be beinen unferer Eltern fagen : Stebet auf und folget uns ?" Go fagt fein gebildeter europaischer Die eigenen Bebeine machen ihm Stamm. fo viele Gorgen, bag er an bie ber Bater nicht Baterland und Baterlandeliebe! benfen fann. Bas ware bei uns nicht eitler, leerer Bort:

fram geworden! Die Schönrednerei bat die Borte wie Mumien erbalten, ba ber Beariff, bas Gefühl, die fie einst befeelten, ichon lange gestorben find. Ja, es ift bart, bie Erbe ju verlaffen, in der die Gebeine unferer Bater ruhen; wo die erfte Freude des Lebens uns gelächelt, das Ange ben ersten Strahl des Sonnenlichts getrunken, bas Ohr ben ersten Laut ber Liebe vernommen bat. Es ift bart, ben Schauplat ber Spiele unferer Rindheit, wo bie erften hoffnungen bes Daseins freundlich uns ansprachen, wo die junge Kraft zuerst fich verlucte, wo unfere Bermandten und Freunde wohnen, unfere Jugendtraume beimifch find, Segen die Fremde zu vertauschen. Allein, eben weil es bart ift, muß ben Menschen noch barteres brangen und bructen, bis er ju bem barten fich entschließen fann. Ihr fagt zu bem Unglücklichen, der Alles aufgiebt, was dem Menschen theuer ist, der Alles verläßt, was ihmwerth geworden war, fich von Allem trennt, an was ihn die Bande der Gewohnheit feffeln: Bie? Entarteter, fo liebst Du Dein Baterland, baß Du fein Bebenken trägft, es aufzugeben

aegen die feindliche Frembe. Die befannte, befreundete Beimath gegen ein fernes Land, bas Dir nichte ift, und erft etwas werben muß, wenn Dein Dafein Burgeln in ihm geschlagen bat? - Ihr habt Recht; allein wer tragt bie Sould, daß es babin tam? Es gab Bolfer, benen bie Berbannung bie bartefte Strafe mar; Tob felbst fanden fie nicht fo graufam, mie bie Landesverweisung. Sie batten ein Baterland, und weil fie eines batten, bingen fie ibm mit Liebe an. Jest feben wir Familien zu Saufenden bem Lande entflieben . bas ibr Baterland beißt, und mit febnfüchtigem Blicke und freudigen Bergens über fturmifcher Gee, auf langer gefahrvoller Fahrt, bas Land in der Ferne fuchen, das ihnen das Baterland erfeten, ihnen Baterland werben foll. Der Augenblick, in bem ibr flüchtiger Ruß ben bei: mifchen Boden zum letztenmale betritt, icheint ihnen ber freudiafte, als fen es ein Angenblick der Erlösung, ein Augenblick, der ihren erftor benen Soffnungen neues Leben giebt. Deutsche bas bentsche Land in Tolder Stimming verlaffen fab, wie fie Weib und Rind gu

Shiffe brachten, als gelte es, fie aus bringenber Befahr ju retten; bem mußte bas Derg vor Wehmuth bluten. 3ch habe es gefeben. Go lieben fie ihr Baterland, Die Entarteten! Läßt fich bie Liebe als eine Pflicht gebieten? Liebt der Mensch, weil es ihm befohlen wird? So weit hat es die Runst zu regieren noch nicht gebracht, baf fie über bes Menschen Reigung verfügen konnte. Gie bat es weit ge= bracht in mancher Unnatur; doch die Natur fügt fich ihrer herrschaft nicht. Liebe, haß, Neigung und Widerwillen werden durch teiburch feinen Beweis erzeugt; nen Befehl . man muß fie fühlen, um ihrem Untriebe ju folgen. Zn einem leeren Berzen kann man fagen: Liebe! allein mit demfelben Erfolge, mit welchem man zu einem Rranken fagt, er folle fich mobibefinden. Rur hartes, Grausames, Ungeheueres fann ben Menschen zwingen, den vaterländischen Boden zu verlassen, den ihm so Vieles theuer macht. Auch war es immer eine barte, graufame, ungeheuere Beit, bie ihn zu bem Entschlusse brachte, die Deimath legen die Fremde zu vertauschen, eine Zeit blutigen Burgeramiftes, ichwerer Tprannei, religi blen ober politischen Kanatismus. Nichts ent ftellt bie Natur bes Menschen graßlicher, und vergerrt bas Bild ber Gottheit, bas ju fem er fich rübmt, mehr zur teufelischen Frage, als wilder Aberglaube, ber ben Glauben, die Dei nung, die Uebergengung gestalten und beher: ichen will. Diese Furje, die ber Babn als eine Beilige verehrt, bat Spanien entvollert, Franfreich feine fleißigsten Rinder geraubt, bit Englander nach ber neuen Belt vertrieben, und Deutschland mit Bermuftung und Mord erfüllt. Und eine folche fcmere Beit follte wieder über uns gekommen fenn, eine Beit barter Tyrannei, blutigen Sabers, fanatischer Berfolaung? Fragt in ben Geeftabten nach, wo fich beutsche Flücht linge in bichten Saufen sammeln, um, mit ben Trummern ibrer Sabe, dem Baterlante, als lodere es binter ihnen in bellen Klammen auf, eilend zu entfliehen. Ja, für ben bobern, bei fern Menfchen giebt es noch etwas Soberes und Befferes, als bas irbifche Gut, bas ibm das Glück geben ober nehmen fann, den Glau: ben namlich, die Ueberzeugung; und er hat fein Baterland, mo er nicht biefem Glauben, biefer Uebergengung folgen barf. Für Diefes bodfte Gut, für Religion und Freiheit, verläßt er bas Land feiner Geburt, bas Land feiner Bater; und biefes Canb, welches ihm bas bochfte Gut verfagt, bas es gemahren, aber nicht verfagen, ichuten, aber nicht anfeinden follte, diefee Land foll er lieben, weil es fich fein Baterland nennt, wenn es anch feine vaterliche Sefinnung für ihn bat! Geid Bater, und ihr werdet ber findlichen Gefühle bes Bolfes ficher fenn! Rann ber Burger in bie unnaturliche Lage tommen, fein Baterland gegen bie Frembe aufzugeben; konnte er bann nicht ber weniger unnatürlichen Berfuchung unterliegen, die Frembe ju feinem Beiffante in bie Beimath ju rufen? Es ift unnaturlich, ich gestebe es; allein nur Unnatürliches, fann bas Unnatürliche erzeugen. Bir fühlen une burch bas Bermanbte angegogen, befreunden une mit ben Gefpielen unferer Rintheit und Jugend, mit Sprache, Sitte, Lebensweise, welche unsere Sprache, Sitte und Lebensweise und bie unferer Eltern, unferer Beliebten find : taufend Bande feffeln une burch

fuße Ungewöhnung an bas Leben in ber Dei math, wie es ihre Bewohner leben. Das ge bort bazu, um Diefe taufend Bante, burd bie wir une fo gern gefeffelt feben, aufjulbjen, um uns ju bestimmen, bem Befreundeten ju entfagen, bas Bermanbte ju verleugnen, und uns dem Unbefannten, dem Fremden binguge ben? Und was bazu gebort, bas muß geiche ben fenn, ebe ber Menfch fich zu bem unnatur lichen Entschluffe verfteht, bas Baterland für bas Ausland aufzugeben, und fich mit bem Fremden zu befreunden. Ihr habt gut rufen: Eraue nicht: fürchte bie Griechen, felbft wem fie Geschenke bringen! Wir wiffen tas wohl; allein follen uns die Trojaner, die nur Gefchente forbern, willfommener fenn, als bie Briechen, wenn fie Geschenke bringen? Gollen wir bie Sand fuffen, die uns migbandelt, weil fie eine verwandte ift, und die fremde guruckstoßen, bie und Bulfe reicht? Wie? Gebietet Die Ber: wandtichaft, die Dighandlung geduldig ju er tragen, und erlaubt zugleich, fie auszunben? Babe es bort ein Recht, bas Bofe zu vollbrin: gen, und bier eine Pflicht, fich ihm ju unter werfen? Diefe Theilung mare mehr als eine Löwentheilung, und weit schlimmer, schlüge sie auch nicht aus ber Art. Gothe sagt in seinem Fauft, ber so schweren Ernst unter leiche tem Scherze verbirgt, bas sicherste Zeichen hoher Genialität und vollenbeter Bildung:

Man kann nicht flets bas Freute meiden, Das Gute liegt uns oft fo fern. Ein echter beutscher Mann mag keinen Franzen leiben, Doch ibre Beine trinft er gern.

Auch französische Institutionen mag ber echte Deutsche lieben, wenn er noch für etwas mehr Geschmack hat, als für ben Wein. Fragt bie Bewohner bes linken Rheinusers, ob sie sich mit den Franzosen mehr verbrüdert fühlen, als mit ihren Brüdern, den Deutschen? Dann aber, wenn sie Euch sagten, wer ihrem Herzen am nächsten ist, bann fragt sie auch, ob sie sich zurücksehnen nach heimlicher Justiz, geschriebenem Versahren, administrativer Gerechtigkeitspstege, aristokratischem Dünkel, Beamtenhärte und andern beutschen Röstlichkeiten, die man geschmackvoll sinden soll, um ein echter Deutscher zu heißen, und sie werden eben so entschieden und bestimmt antworten, daß die

Geschente ber Danaer boch nicht zu verschmit ben find. Die Regierungen baben faft allge mein bas unglückselige Borurtheit, Alles befeb: fen, Alles erzwingen gu tonnen; und mit einer boben, bochften und allerhochften Berfugung ift, wie fie meinen, jedem Diffbrauche begegnet, ber Geborfam gefichert, die Sache abgethan. Achtung, Liebe, Bertrauen find Rebendinge, die man fich wohl als eine Duldigung, bie fich von felbft verftebt, gefatten läßt, abernicht ju verdienen braucht. Darum aber bat auch jest fast nichts mehr im Staate Saltung und Sicherheit, und Alles drobt, unzuverläffig und unzusammenbangenb auseinander zu falle. Man erzwingt wohl Reverenzen und bande falten; allein, wenn ber Glaube und die In: bacht fehlen, weder Berehrung, noch Gebet Darum horen auch die Reverenzen und bas Bandefalten auf, fobalb man bie Amangemit tel dazu nicht mehr hat. Go zeigt es fic auch in der That, und man barf fich barüber nicht munbern, mobt aber über bas Erftaunen ber Gewalt, die mit Befremben bemerkt, dag fte fich durch leere Ceremonieen hatte täuschen

laffen, bie fie boch für ben Ausbruck aufrichtiger Gefinnung zu nehmen bereit gemefen mar. Man mußte bemnach ber Regierungsfunft noch eine andere Unterlage geben, als Gewalt, wenn man von dem Bolte mehr als Gehorfam verlangen follte. Der Unterwürfigfeit ift man allerdings gewiß, fo lange man bie Mittel an untermerfen bat; geben biefe aus, bann mare es Thorbeit, auf jene ju gablen. Liebe aber. Achtung, Ergebung, Unbanglichfeit und Treue wollen verdient fenn, und laffen fich weder befehlen, noch erzwingen. Goll ber Deutsche barum fein Baterland, lieben, bann barf man es ihm nur liebenswürdig machen. Auf eine anbere Beife türfte es schwerlich zu Stanbe zu bringen fenn. Deutschlands Ungluet baben meber feine Rürften, noch feine Bolter, fich porgumerfen, aber Bu buffen. Geine politische Gestaltung und Bilederung ift nicht ihr Werk, und boch die Urfache ibres Unvermögens und ibrer Unfalle. Bei aller Rraft ift Deutschland ichmach, bei allen Borjugen obne außere Uchtung, bei allen Bulfequellen obne Bermogen, bei aller Bildung obne Unfeben und Ginfluß. Bir leben fo febr von

Erinnerungen, bag mir auf bie Große ftol; find, zu ber unfere Bater einft fich vor einem Sabrtaufende erhoben hatten. Unfer Abeleftol; weiß fich fur die Demuthigung, aller Belt unterthan ju fenn, mit ber glorreichen Erinne rung zu troften, bag wir früher aller Belt Be berricher gaben. Unfere Bater und ihre Fürften haben es nicht verschuldet, daß wir bem Huslande bienftbar find; daß wir im Rriege bie Quartiere, Lager und Schlachtfelber geben. im Frieden aber bie Entschädigungs = und Ausgleichungemaffe bilden; baß wir facularifit, mediatifirt, und oft auch tyrannifirt werden, ohne daß wir eben Sclaven maren, ober Epran nen hatten. Deutschland ift bem Thiere bes Lucius zu vergleichen, fein ganges Unglud Bie biefet, liegt in feiner außern Gestaltung. besitzen wir alle Borzüge und Tugenden, bie Unfeben und Ueberlegenheit geben, und tragen boch die Laft ber Berachtung und Erniebrigung. Das Thier bes Lucius war ein Menfch, burch Bauberei verwandelt; es mar ein ausgezeichneter, ein vorzüglicher Mensch, batte alle Gefinnun gen und Gefühle eines folden, und mußte boch

in feiner thierischen Gestalt, thierische Bebandlung erbulben. Die Laften wurden ihm obne Schonung aufgeburdet; und mo bie Rraft ober die Reigung, fie zu tragen, fehlte, ba trat Mighandlung vermittelnd ein, erhöhete bort bie Rraft, und ersette bier bie Reigung. Bas war Deutschland? was ist es? was konnte es fenn? mas wird es fenn, vielleicht nach bun= bert, vielleicht ichon nach fünfzig Sahren? 3ch finde in ihm alle Mittel des Wohlstandes, bes Glückes, ber Freiheit und Bufriedenheit, alle Mittel, nur nicht ben 3meck. Im Bunbe viele Glieber, die Glieber mit moblvertheilten Rechten, bei wenigen nur bie Dacht, bie gerabe nicht bes Bundes ift. Der Wille fann nach bem Guten ftreben, bas Unvermogen ju bem Bofen führen. Es giebt feine Macht in Europa die so manigfaltige Elemente ber Rraft in fich truge, feine, die weniger fabig mare, fie ju ent= wickeln und zu gebrauchen, feine, bie, im Gefühle ibrer Starte und ihres Berthes, weniger vermöchte und weniger galte. Bo gabe es ein befferes, fleifigeres, treueres Bolt, fo gebildet, besonnen, redlich und muthvoll? Belches Bolt

tonnte fich befferer Fürften erfreuen? Und bas Bolt und die Fürsten fennen fich, verfteben fic möchten fich nabern, verftanbigen, und es ift, als fprachen fie nicht biefelbe Sprache, als fenen fie fich, bei alter, langer Befanntichaft, fremt. Es ift ein unerschöpflicher Lebensftoff in bem Bolte, ohne bag es recht jum Leben gelangen tann. Go ift mit Ueberfluß gefegnet, und ber Ueberfluß laßt es Mangel leiden, und bit Quellen feines Reichthums verewigen feine Mr muth. Gin braves, bieberes Bolf mit guten Rurften, und feine Rationalfraft und feine Rurftenmacht! Die übergroße Manuigfaltigfeit taft es nicht zur Ginheit, ber übergroße Reich thum nicht zum Gebrauche beffelben tommen. Bas baraus werden foll? aus diefer verwot: renen Ordnung, aus biefer Feindschaft ohne Daß, aus biefer Freundschaft ohne Liebe, aus tiefer Schwäche voll Kraft, aus biefer gespaltenen geviertheilten, ungebundenen Berbindung, aus Diefem Biberftreite, aus biefer Anarchie be freundeter, aufammenftimmender Elemente? 30 weiß es nicht; aber bas weiß ich, wozu Anarchit führt und führen muß. Das weiß ich, welches das Schickfal von Staaten und Wötkern ift und fenn muß, die, in der Nähe gestalteter, mächtiger Staaten, nach einer Gestaltung ringen. Aus diesem Labyrinthe kenne ich keinen Ausgang, und ich sehe mich vergebens nach der freundlichen Ariadne um, die dem Berirrten einen leitenden Faden reicht.

Das arme, gute Thier bes Lucins! Es ist ein verwandelter Mensch, ein tüchtiger, verskändiger Mensch, und sogar ein Schriftsteller; allein in seiner unglücklichen Gestalt, in die er verzaubert worden war, findet er, bei allen Aussprüchen auf Theilnahme, Achtung und Glück nur harte, Berachtung und Mißgeschick. Der Mensch benkt, fühlt in ihm, ohne daß er seine Gebanken und Gefühle auszusprechen, mitzuteilen vermag. Er fühlt sich als Mensch, und den Menschen ist er ein Thier. Schreckliches Loos! Und das ganze Unglücklichen Gestalt!

Ja, wenn biese Berzauberung nicht ware, biese unselige Berwandlung! Und welche Macht tonnte biesen Zauber von mehr als einem Jahrtausende lofen?

In ben erften Nahren ber frangofischen Revolution, die fo viel zu denken gab, und fo wenig verstanden ward, hatte ich ben Ginfall ben Widerstreit ber Pringipien und Elemente, . aus bem ber Kampf bervorging, bramatifd barguftellen und bildlich zu verfinnlichen, und mählte bazu Shakspeare's Rönig Lear, ben ich travestierte, ein heiterer Scherg, ber einen tiefen Ernft verbarg. Der Ronig Leat vertrat bas Königthum, bas, schwach und mube, fich ber Gorgen und Beschwerben bes Regierens entschlagen mochte. Regan, Goneril und Corbelia, die Tochter Lear's unter bie er fein Reich zu vertheilen gebenft, vertraten Den Abel, Die Beiftlichkeit und bas Bolf. Gt macht fich nun Alles, wie in dem unfterblichen Berfe des brittischen Meisters. Der Konig will wiffen, in welchem Grabe bie Tochter ihn lieben, um diese Liebe bei ber Theilung zu lobnen. 3ch habe einen Auszug meines Lear's in einem andern Berte mitgetheilt ") und

<sup>&</sup>quot;) Das Merkwürdigste aus meinem Leben und auf meiner Beit. Erster Band. Ich muß bier be

will den Lefer nicht burch Wiederholung des schon Gesagten ermüden. Ich muß gestehen, daß der heitere und bedeutungsvolle Scherz mich sehr vergnügt hat, und daß ich die Gleichgültigeteit bedauere, mit der ich die Arbeit untergehen ließ.

Dem König, ber wissen will, was er von ber Liebe und Ergebung seiner Töchter zu erwarten habe, antwortet, unter Anderem, Regan:

"Das alte gute Recht, das die Geschichte lehrt,
"Ist, daß der Bauer gießt, der Abel nimmt und zehrt.
"Das ist der Keste Grund, auf dem die Ordnung steht,
"Und die mit diesem Grund auch sicher untergeht.
"Wer keinen Stammbaum produziren kann,
"Ist, wer er immer sey, ein schlechter Mann.
"Bas unsere Lieb" betrisst zu eurem Königthum,
"So grenzt sie fast an die für's Privilegium.
"Sadzt Eure Majestät nur und und unsere Rechte,
"Dann, will er weiter nichts, sind wir des Königs Knechte.

## Soneril spricht:

"Erhabenster Papa, was ich will, das ist wenig, "Das Erste nach mir selbst ist — Gott, und dann der König. "Für fette Pfründen und Präbenden "Gebent" den himmel ich zu wenden.

merten, daß bie Schrift, fo-wie fie erschienen ift, in manchen Stellen verandert ober verstummelt worben.

"Den Bechfel auf die andre Belt-"Bab ich für biese ausgestellt.

Corbelia aber antwortet:

"Ich tenne meine Pflicht, doch tenn' ich auch mein Recht:
"Ich bin des Baters Kind, und nicht der Schwestern Knicht,
"Micht länger bulbe ich, den harten Uebermuth
"Ihr Pochen auf Geburt und auf ein bestres Blut.

Auf abnliche Weise ift bie pretische Doffe bis an's Ende burchgeführt. Der alte gute Si: nig, ber fich bem fußen Gefchmate feiner beiben rankevollen Töchter bingibt, und die gute und wahre Cordelia enterbt und verflucht, theilt fein Reich unter Regan und Goneril. Die treue, aufrichtige Corbelia, von ihrem fonige lichen Bater verstoßen, enterbt, verflucht, folgt bem Könige von Frankreich, ber fie, auch ohne Mitgift, obne Ausstattung und Erbtbeil, ibret Tugenden und Borguge megen, gur Gemablin nimmt. Gie folgt ihm nach Frankreich! Der barf fie barum tabeln, baß fie Bater und Baterland, Bermandte und Befannte verläßi, und in die Fremde giebt, die ihr Beimath und Baterland zu werben, ihr Eltern, Ber wandte und Freunde zu ersetzen verspricht? Und ihr fragt, ob bas treue und ergebene, aber verfannte und verftogene Bolt, Beiffand, Sulfe, Rettung von bem Muslande munichen, annebmen barf. Barum verftofet, enterbet ibr bie aute Corbelia? Es liegt eine furchtbare Beibfagung in biefem Lear, wenn man, wie ich gethan, au bie Stelle ber Perfonen, Stande fest. Der Ronig, von feinen Eochtern Gones ril und Regan getäuscht, betrogen, mighanbelt, ftirbt in mabnfinniger Bergweiflung. Die eble Corbelia fommt aus Franfreich, um ben unglücklichen Bater ju retten; ju fpat. Die ungeheure Berblendung bes Ronigs bat die Megaren, feine Tochter, mit feinem eigenen Blute genährt und groß gezogen; bie icheng: lichfte Unnatur fiegt, bie Tugenb mird geopfert. Auch bas liegt im Gange ber Natur. Beiftand und Gehülfe von Goneril und Regan, ihr Schmeichler, Berführer und Berrather, ift Gom und, ein Baftard - bort ibr? - ein Baftard, ber ehrlich feinem Stanbe und unehrlich allen Stanben angehört. Er ift im: mer mit bem Glude, feines eigenen Glude megen, halt es mit bem Startern, um es felbft burch ibn ju merben, erflart fich für ben Gie:

ger, um burch ihn ben Sieg bavon ju tragen, mablt unbebenflich als bas beste Mittel, was am ficherften zum Biele führt. Beuchlerifder Unbeter ber beiden Beiber, Die im Befige ber Macht und bes Reichthums find, opfert er if: nen Alles, Ehre, Gewiffen, wird jum Berrather an Bater, Bruber und Konig, verrath bie Dei ber felbft, mit benen er im Chebruche lebt, fiegt, ift gludlich im Giege und fturgt von ber bibe feines Glücks, wie von unfichtbarer Sand gt troffen, in den tiefften Abarund von Schande und Glend herab, erfannt, entlarvt, mit ber schrecklichen Ueberzeugung, daß er alle feint Berbrechen nur zu feinem eigenen Berberben Das Ungebener fällt in ehrlichem gebäuft. Bweifampfe mit feinem Bruder, beffen Unter gang es geschworen hatte. Rent und Glo fter, Freunde des Königs, von tiefem verkannt und mighandelt, in feiner Dacht und Graffe weil fie ben tugenbhaften Muth gehabt, wahr ju fenn, folgen ihrem unglücklichen Monarden in bas Elend, feine einzigen mahren Freunde. ba bie Falichen, die Schmeithler, ibn verlaffen mit feinem Glucte und feiner Dacht; theilen

mit ihm alle Noth, Entbehrungen und Dishandlungen, um ihm beizustehen, ihn zu trössten, zu retten.

Es ift eine furchtbare Schicksalstragbbie, dieser Lear; bas Schicksal hat sie mit blutis ger band in die Beltgeschichte gefdrieben; aber wer verfteht bie Beltgeschichte ju lefen? Berständen fie es, murbe bas Schicksal noch bie Rollen ichreiben, die fie fvielen? Gin ichrectlides Spiel! Zweimal ward bas inhaltschwere Drama unter unfern Augen in Frankreich aufgeführt. Dun, ba es zu Enbe war, ftanben fie verbrieflich von ihren Gigen auf, meinten bas fen ein schlechtes Stud, welches die Polis zei verbieten muffe, bamit es die Berrichaften nicht weiter ennunire. Ja, wenn es fich verbie= ten ließe! Das Schicksal sett die Borftellung fort, und die in der Beltgeschichte nichts gelernt, fpielen ihre Rolle weiter bis gum Schluffe bes fünften Aftes. Da Le ar Berrichaft, Macht, Reichthum und ben Berftand verloren, ward er Barum muß Jeber erft verlieren um meise. ju lernen, wie man verliert und erhalt, wenn nichts mehr zu verlieren und zu erhalten ift?

Hätte Lear als König begriffen, was er begriff, da er nicht mehr König war, dann wäre er es geblieben. In seinem Wahnsenn spricht er, wie Ebgar sagt, Vernunft im Wahnsinn:

Und ein Bettler läuft vor bem Sunde? Da baft Du bas große Bilb ber herrichergewalt por Mugen. Dem hund im Amte gehorcht man. Du Schuft von Buttel! Fort die blutige Sand! Bas peitscheft Du bie bure? Geisle bu Den eigenen Ruden! Dir geluftet beiß, Sie bagu ju gebrauchen, mofur bu Sie peitschest. hängt ber Buchrer nicht ben Dieb? Durch Lumpen icheint ber fleine Rebler burch: Ein. Pela, ein Amtegewand vertleibet Mues. Beichlagt bie Gunbe nur mit Golb, und obne Den Schuld'gen zu verlepen, bricht fogleich Die ftarte Lange ber Berechtigteit; Bullt bas Bergebn in Lumpen, und ein Strobbalm Durchbobrt's. Es fündigt Riemand ! Niemand, fag ich Ich will's vertheid'gen; glaube mir's mein Freund, Der bu bie Dacht, bas Arfrhen haft, bie Lippe Des Rlagers ju verfiegeln. Rimm bie Brille! Und wie ein armlicher Polititer Dib bir ben Schein, als fabft bur bas, was bu Doch niemalis fiehft!

## Siebenzehnter Brief.

Den 20. September 1832.

Es ift in ber That ein eigenes seltsames Befen, biefes Ding, bas wir Deutschland nennen, allenthalben und nirgends zu finden, eine vielgestaltige Ginheit und eine Ginheit voll Biderfpruch, eine wunderbare Berwirrung, die in Ordnung fortbesteht. Das find gefuchte Untithesen, wird man fagen, in benen mebr verunglückter Bis, als Bahrheit, liegt. 3ch wunsche selbst, dem moge fo fenn, und der verungludte Big, ber auf meine Rechnung tame, thate meiner Eigenliebe nicht fo meh, als die unglückliche Wahrheit meinem Bergen thut, bas warm und innig für biefes liebe Deutsch= land ichlagt. Geben Die Borte eine Autithefe; bann ift fie wenigstens nicht gesucht, weil bie Sache felbst eine Untithese ift. Es fonnte, es follte Manches anders und beffer fenn; allein

Werte betheiligt glauben, Rucfficht nehmen. · Mit allgemeinen Unsichten und Boridriften ift unfere Beisheit bald fertig, und mir haben Grundfate, Theorien und Softeme für Allee bei ber Sand. Allein in ber Ratur giebt et nichts Allgemeines, als inwieweit man bas Be fondere mit ben gemeinschaftlichen Mertmalen jufammenfaßt, und Alles Generalifiren ift, in ber Regel, ein Mord, ober eine Berftummelung bes Einzelnen. Das Leben und bie Freiheit besteben aber gerade in ber Beachtung bei Einzelnen, und ein Erzieber, ein Argt, ein Rich ter, ber nicht zu individualifiren weiß, verzieble feindet bas leben an, und verfalicht die Gered tigfeit. Wir ftellen mit Fertigfeit das Duftet eines Fürsten auf, und boch murbe es faum für zwei Staaten paffen. Alexanber ftarb mit ber Geele eines Titus am gebrochenen Derzen, weil er erft feine Lage, und bann fid felbst verkannt batte. Rugland fann feinen Titus brauchen; bas Reich forbert Charat: tere, wie Deterl, welche bie vornehmen Stro ligen, wie biefer bie gemeinen, ju behandeln wiffen. Man regiert nicht Rußland, Frant

reich und England mit berfelben Runft. 2Bas bort natte, forderte, fonnte hier ichaben, binbern. Der Rueft, fetbit ber tuchtiafte, regiert nicht allein: ber weit machtigere Mitregent ift ber Stand bes Reichs, bie Ratur ber Dinge, bie Macht der Ereigniffe, die ben Menfchen mehr führen, ale er fie führt. Rufland tann Burften baben, die den Frieden lieben und mild und mäßig finb; die Regierung bleibt umfich: greifend, eroberungefüchtig und hart, weil bie Racht ber Dinge ftarter ift, ale ber Menfc. Die vielfältig marb bie innere Politit Deftreichs getabelt, bie Jeber von feinem Stanb: punfte aus richten zu konnen glaubte! Dander fand es, in feiner liberalen Stimmung' höchst tabelnewerth, baß sich ein östreichischer Staatstangler nicht wie ein Mitglied bes norbamerifanischen Congresses benahm!

Wer auf die Macht ber Dinge, ben Chatafter ber Zeit, ber fie zu biefer bestimmten Zeit macht, feine Rücksicht nimmt; wer fich bei feinem Streben und hanbeln im Allgemeinen halt, Menschen und Bölter, wenn ich mich so ausdrücken barf, nicht zu individualistren

weiß; ber wird, wie ber Erzieher, ter Argt und ber Richter in gleichem Falle, erfolglos, wenn nicht gar verderblich wirken. Daber wohl auch bie größ ten Frrungen und Berirrungen ber Staatstunft unferer Beit, bie, eine emfige Denelope, ten Jag bindurch bas kunftreiche Bewebe fertigt, bas die Macht ber Dinge, wie fie nun einmal bestehen, in der Nacht wieder auflöfet und ger: ftort. Wetchen Täuschungen bat fich bie Staats: funft nicht allein in ben letten breißig Jahren bingegeben! Bon folden Taufdungen ift frei: lich nicht bie Rebe, als verftanden fie fich von felbft, und burften nur ben Wegnern gugered net werden. Es ift mahrhaft erbaulid, die Geschichte nachzulefen, und bei tem nachften, beften diplomatischen Actenftucte einen Augen blick ju verweilen. In dem Parifer Frieden, ber am 30. Mai 1814 abgeschlossen mard, beißt es unter Anderm : "Um ben langen Er schütterungen Europa's und tem Unglucke bet Bolfer burch einen bleibenden Frieden ein End ju machen, ber in feinen Stipplationen bil Bürgschaft feiner Dauer trägt, und weil Frank reich fich wieder unter Die paterliche Regierun

feiner Konige begeben bat, und fo ber Belt ein Unterpfand ber Sicherheit und Festigfeit bietet;" und ebe ein Jahr verging, mar ber bauerhafte Friede und bas väterliche Regiment ber Könige, mit seinem Unterpfande ber Sicherbeit und Festigfeit, ju Ende, und ben 20. Dovember 1815 marb, ju bemfelben Zwecke, ein neuer Pariser Bertrag geschlossen; allein bas Unglück ber Bolfer und bie unruhige Bewegung bie burch Europa ging, mahrte noch immer fort. Bar bie Constitution ber Cortes gebrechlicher und vergänglicher? Und wie viel ward nicht von ihrer Gebrechlichkeit und Berganglichkeit gesprochen! Bas nun bie Befestigung bes Gludes ber europäischen Bolter und ihre Beruhigung betrifft; so scheint bie Aufgabe bis auf ben heutigen Tag noch nicht befriedigend gelöset zu senn.

Wenn ich glaube, daß manche Regierung mit Unrecht und Unverstand getadelt wird, weil sie nicht allgemeinen Ansichten und Grundsähen folgt, die sich gründlich durchführen und beweisen lassen, aber nun gerade für den gegebenen Fall, für das bestimmte Volk in der bestimmten Lage

nicht vaffen: bann will ich bamit nicht fagen, fie fen überhaupt fehlerfrei. Ich lobe fie nur, weil fie ibre Stellung und ibren Standpunct erfennt, und fich von glanzenden Theorien nicht taufchen läßt, die fich fo leicht machen laffen, ale fie fcmer mit Erfolg angumenben find. Sofeph II bat es erfahren, mas ber befte Wille, ber fich bas Babre und Rechte gur Auf: gabe gemacht bat, erreicht, wenn er nicht auch bie rechte Reit bagu mablt. Berabe bag ge wiffe Regierungen ju individualifiren miffen, ibre eigene Stellung fo aut erfennen und ber Richtung folgen, die burch fie vorgezeichnet ift, giebt Zeugniß fur ihre Ginficht. Dagegen ließe fich vielleicht behaupten, fie individnalisirten oft ju viel, hatten nur bas Befondere im Muge, und ftellten es mit bem Allgemeinen nicht ge nug gufammen, wurden baburch einfeitig und begingen, in folder Ginfeitigfeit befangen, viele Fehler. Rein Staat steht mehr allein und vermag auch nicht, eine eigene Richtung, auf die andere Staaten teinen Ginfluß batten, ju verfolgen. Go wie jedes Bolt, jeber Staat einen eigenen Charafter, wie feine eigene Be

ichichte, Bergangenheit, Entwickelung und Bilbung bat; fo theilen fie auch wieder ben allgemeinen Charafter ber Beit, und, felbft ein Banjes, find fie wieber ein Theil bes großern Ganjen, mit bem fie fich in Gintlang fegen und erbalten muffen. Das nun icheint bie Staatse funft nicht immer einzuseben, ober zu wollen. Diefes fann, wie jenes, fenn; beides aber muß bedenkliche Folgen haben. Ich tenne taum eine Regierung, die in ber That bewiese, baß fie die Zeit verftebt, biefe eigene, bestimmte Beit, mit ihrem eigenthumlichen Charafter, und die Lage ber Welt fo richtig begriffe, wie bie Lage ihres Boltes. Jebe beschifft, wenn ich so fagen barf, ibr Fabrwaffer, bemubt, bie anges nommene Richtung ju behaupten, um den Stand und Lauf bes Stromes, feine Richtung und feine Biegungen unbefummert. Go fann fie bann baraus auch feinen Bortheil ziehen, and läuft felbst Gefahr, burch ihren Partifularismus mit ber Gesammtheit in Widerspruch zu kommen. Seitbem bie Revolution erfannt, aber barum nicht gerade verftanden mard, ichien eine Aufgabe allen Regierungen vorgelegt, bie Begen-

revolution namlich. Es ift einfach und natur lich, ben Gat fogleich burch feinen Wegenfat aufzuheben und zu vernichten. Es ift fo ein: fach und natürlich, wie jebe allgemeine Unficht, ieber Grundfat, ber, ausgesprochen, feft und ficher fteht; allein, angewendet, taufend Schwie rigfeiten ju befampfen bat. Es mare lacher lich, ju forbern, bie Regierungen follten ben la fligen Baft, ber für fie fogar ein Dieb und Rauber ift, freundlich in ihrer Behaufung will: tommen beifen, und bie feit Sahrhunderten ets rungene Baarichaft mit ihm theilen. . beralismus hat ihnen Diefe Artigfeit jugemu thet und es febr fonderbar gefunden, daß bie Bewalt ihm nicht neben fich Plat gemacht, ober ben ihrigen an ibn freundlich abgetreten bat. Es geborte eine große Gutmuthigfeit bar ju, die Gewalt auf biefe Beife ju befferer Gin: ficht und Nachgiebigfeit befehren zu wollen;ich habe fie nie getheilt und betheuere meine Une schuld. Ich war noch ziemlich jung, ale ich fcon eine Ahnung bavon hatte, die Belt werde nicht nach einem Sandbuche ber Logif und Gibit regiert. Bas ich erwartete, war, bag ber por nehme Berr ben gemeinen Bagabunden, ber, wie jener Bettler, mit bem Gewehre in ter Sand, um ein Allmofen bat, aus bem Saufe werfen wurde. Er hatte es auch gethan; allein ber Menich fann nicht immer, mas er will, obgleich ftarte Geifter, bie vielleicht viel fonnen und wenig wollen, bas Gegentheil behaupten. In biesem Kalle, vermuthe ich indessen, hat es einzig an bem Konnen, und nicht an bem Bollen gefehlt. Es lagt fich leicht und gut erflaren, wie die Gegenrevolution ber Revolution fich gegenüberftellte, und fich nur mit ihrer Bernichtung zufrieden geben wollte; allein bil= ligen laft es fich nicht, felbft nicht im Inter= effe bes glücklichen Befites ber Bewalt, bes Bestehenben, ber Erhaltung. Der läftige Gaft bat fich in bem Saufe eingeniftet und fest fich in ihm feft. Dem Dausberen batte ich gerathen, teinen Rampf auf Leben und Tod, feinen Bernichtungefrieg zu magen, nicht Alles aufs Spiel zu fegen, um Alles zu gewinnen, ober ju verlieren, weil er bas Spiel verlieren fann. Der hausherr war im Bortheile; er tonnte bem Gafte, ber fich nicht vertreiben ließ, einen

Dlat im Saufe adnnen, ibn fur bie Birth: schaft gewinnen, und ben fich als nüglichen Berbunbeten befreunden, ben er nun ale ge: fährlichen Gegner zu fürchten bat. Das mare mein Rath gewesen; er ift es noch, und fommt nicht zu fpat. Die Staatstlugbeit verfieht to ja ju bofem Spiele ein gutes Beficht ju ma: chen. Gie versuche es! - Die verdammten Gleichniffe und Redendarten! Die Reigheit bat fie erfunden. Nein, die Gewalt bat fie erzwur Ber die Bahrbeit nicht unverschleiert feben tann; bem muß man fie in einem Schleit zeigen. Alfo rathe ich, bie Staatskunft moge es versuchen. Sie thut es nicht; ich weiß to wobl.

Ludwig XVIII hat Denkwärdigkeiten geschrieben — ober fie werden ihm vielmehr zusgeschrieben — and benen sich Bieles lernen täßt. Ich ziehe hier einige Stellen aus: "Als in Frankreich sich die Reichostande versammeln sollten," erzählt der König, "erhielten wir von allen Seiten Berzeichnisse der Abgeordneten, lauter Leute die wir nicht kannten: Aerzie, Abvocaten, Kausseute. bürgerliche Gutobesiger,

fleinen Abel, Pfarrer. In welcher Beziehung tonnten wir mit ihnen ftehen? Was maren damals Robespierre. Lanjuingis. Chapelier, Barnave, Greavire und taufend Unbere? Ramen ohne Ruf, ober mit einem Provinzialrufe ohne Echo in Paris. Unsere Aufmerksamkeit war einzig auf die bobe Geiftlichkeit, ben boben Abel und einige Dans ner vom britten Stanbe gerichtet. Go blieben wir benn rubig ben Drachengahnen gegenüber, bie ein brobendes Deer zu werden im Begriffe waren, por bem bie Majestat bes Thrones, bie Minister, ber Sof, bie Geiftlichkeit und Die Großen bes Reiches verschwinden follten. 36 vermag es nicht, ben ichmerglichen Ginbruct ju schildern, ben es auf uns machte, wenn bas Genie eines biefer unbefannten Manner offenbarte, bie, ju unferm Rachtheile, fich öffentlichen Aufmerksamkeit bemächtigten. ift eine Qual, die man erbulbet haben muß, um fie zu begreifen. Die Deputirten trafen ein; eine geschickte Politit hatte erfordert, fie alle auf gleiche Beise ju empfangen, fie burch

angenehme, gefällige Manieren, biefen Talis: man ber Bofe, ber bie Rabl ber Boflinge fo fonell vermehrt, ju gewinnen ju fuchen. Man butete fich bavor. Die Rabale, Die feinen Sehler unbegangen laffen wollte, entichieb mit feierlichem Ernfte, man muffe ben britten Stand fo viel nur möglich, bemuthigen, um ibn nicht stolz zu machen, und ibm bei jeber Gelegenheit zu beweisen, wie wenig Werth man auf ibn lege. Die niebere Beiftlichfeit ward in diefer Magregel begriffen. Es fiel Rei: nem ein, baß die Pfarrer die öffentliche Auf mertfamfeit beschäftigen murben. Go glaubte man auch, ber britte Stand tonnte unmöglich Aufsehen machen. Dan war überzeugt, es be: burfe nur eines festen Willens, um bie Reichs: ftande ju gerichmettern. Der Bergog von Du ras fagte in diefer Beziehung zu ber Ronigin, welche Unruhe verrieth: "Mein Gott, Ma: bame, Gie burfen ja nur bem Polizeilientenant befehlen, Ihnen zwei Compagnien feiner Gbit: ren ju fchicken, bie Gie von bem britten Gtanbt befreien, indem fie ibu nach Bicetre abführen. Es ware boch feltfam, bag ein Ronig von Frankreich nicht Herr in feinem Reiche fenn sollte."

"Die Majorität ber Bersammlung" — ber Deputirten nämlich — fährt Lubwig XVIII sort, "war gegen die Mißbräuche aufgebracht, aber im Anfange gegen die Monarchie nichts weniger, als feindselig. Das hinterlistige Besnehmen des Hofes allein brachte ihm fein Berschen. Die Unfähigkeit unserer Häupter und Leiter führte eine Katastrophe herbei, die wir hätten vermeiden können, wollten wir ein offenes, gerades, den Umständen mehr angepaßtes, System befolgen. Ich erhob die Stimme, um die Gesahr zu zeigen, man wollte sie aber nicht hören."

Bie Biele haben ihre Stimme erhoben! Man wollte sie nicht hören. Jest wie damals, damals wie jest. Bergebens haben Wohlwolslende ihre Stimme erhoben, und erheben sie noch. Sie wurden nicht gehört, man hört sie nicht. Sie können sich glücklich preisen, wenn man sie uur für Verrückte und Dummköpfe, und nicht gar für Ruhestörer und Aufrührer halt. Den Weg sind sie gegangen; wir gehen

ihn auch, und gehen ihn, bis es feinen Wig mehr giebt, ober feinen Fuß, ber ihn beirdm kann.

Ich überlese meinen Brief und erschrede. Welche Unordnung und Berwirrung! Er fängt mit Deutschland an, und geht wie Deutschland aus. Der Gegenstand ist Meister über mid und meinen Brief geworden, und hat und beibe etwas verwirrt gemacht.

## Achtzehnter Brief.

Den 10. Ottober 1832.

In ber fpatern Beit maren mir Beugen eines Schausviels in Deutschland, bas, bochft charafteriftisch, einen eben fo munberbaren, als wunderlichen Ginbruck machen mußte. Bas es Bunberbares barbot, wird bie Geschichte mit bem murbigen Ernfte behandeln, ber ihr ge ziemt; bas Wunderliche wollen wir nur im Borübergeben berühren. Bor Allem aber bemerte ich, bag bie Borgange, wie wir fie in Europa wiebertebren faben, nach meiner Anfict nur ein Borfpiel, eine Art Prolog ju bem großen Drama bilben, bas feine Scenen in mebr als einen Welttheil verlegen wirb. Das Geplankel ber Bolker, verlassen wir und barauf, fundigt eine Beltschlacht ber Menschheit an. Die Butunft ist ja die Frucht ber Gegenwart, von ber Bergangenheit gezeugt. Man braucht fein Prophet ju fenn, um ju feben, mas ba kommen

wird, bat man nur ein Auge für bas, was ift und war. 3ch will auch nicht weiffagen, weber Glud noch Unglud, und bas Gemuth nicht aufregen burch Liebe ober Dag, burch Furcht ober hoffnung. Die Ereigniffe ber Belt geben ibren Gang, um unfern Born und unfere Theil: nahme, wie um unfere fleinlichen Entwurfe un: befummert, welche, wie unfere Gitelfeit fich fchmei: delt, die Ratur ju forbern ober ju ftoren, jur Aufgabe fich gemacht, und ju tiefem Zwecke mit unfern Freunden ober Feinden im Bunde ift. Der Wagen bes Schicksale, ber bie Beftimmung unferes Weschlechtes tragt, fest feinen Lauf unaufhaltsam fort, burch taufend verborgene Raber und eine unfichtbare Araft getrieben, und ber menschliche Dunkel, ber ibn aufzuhalten glaubt, ift bie thorichte Fliege in ber Kabel, die summend ben Postzug zu bewegen glaubt. Giner geschickten und festen Sand mag es gelingen, zu feiner Leitung mitzuwirken; wer ibm aber tropig ben Weg vertreten will; über ben geht er zermalmend weg. Was kommen foll, es wird fommen, und bie es verhindern möchten, find in ihrer Unwissenbeit oft berufen, es ber= beizuführen. Allein bie es ungefchickt herbeis zuführen suchen, find auch verdammt, es zu vers zögern.

Die Auftritte, welche in Deutschland, besons bers in Rheinbaiern vorsielen, sind, wenn auch nicht gerade folgenreich, doch bedeutungsvoll. In ihnen hat sich die deutsche Gemüthlichkeit und Geradheit offenbart. Sie haben wieder dargesthan, wie leicht der Deutsche zu behandeln ist, wenn man ehrlich an seine Sprlichkeit sich wens det und ihr vertraut. Das ist der Grundzug des deutschen Charakters, und in ihm sindet eine kluge Regierung den Zügel, an dem das deutsche Bolk sich führen läßt. Die gewandten und verschmitzten Künste der politischen Fransconi's schlagen bei ihm nicht an.

Die Art, wie sich unsere sogenannten Revolutionare bei der Durchführung ihres ungeheuern Plans benommen haben, hat in ber That etwas Romisches. Der Wiberspruch zwischen Zweck und Mitteln, die unschuldige Aufrichtigkeit, mit der sie zu Werke gingen, die Gefahr
heraussorderten, wo sie sich nicht zeigen wollte,
und die Gewalt zur Borsicht mahnten, wenn sie

bie Befahr nicht zu abnen ichien. bringen die arone Bericomorung um allen Ernit. alaubt es mit dem befannten Spione von Rurn: berg zu thun zu baben. ber fich bochlich munberte, bag man ibn bas feindliche Lager nicht wollte burchfuchen laffen ; er fen boch ber Spion und muffe Runbichaft bringen, meinte er, und ba lege man ihm unerwartet Dinberniffe in ben Beg, die ibm die Erfüllung feines Berufe er ichwerten. 3ch frage in allem Ernfte, ob fic die Tageblatter und Wortführer einer Parthei bie man bie revolutionare nennt, anbere benommen baben. Benn es ihre Abficht mar, bie bestebende Gemalt zu fturgen, und einenene Ordnung ber Dinge an die Stelle ber alten einzuführen; bann muß man gesteben, baß sie ben ichlechteften Weg zu ihrem Biele mablten. 3d weiß wirklich nicht, wie man ber bestehenden Gemalt beffer bienen, und bie alte Ordnung ber Dinge fraftiger ftuten tonnte. aufferten manche Unbefangene ben Berbacht, bie Belden biefer travestirten Revolution fepen pon ber Gegenrevolution bezahlt gemesen. Ich glaube es nicht; bies Berfahren liegt feineswegs in der Art des Deutschen, wohl aber bie aufrichtige Gutmuthigfeit, zu einer gebeimen Berichwörung durch bas Geläute ber Glocken einzulaben, und dem armen Teufel, der betrogen werden soll, jur rechten Beit anzuzeigen, bag man ibn betrugen wolle. Wie bem nun fen, in jebem Falle war Klugheit die starke Seite bieser Leute nicht. Ber bie robe Gewalt, biefen Dolppbe m bezwingen will. braucht mehr die Berschlagenheit des Ulnsfes, als die Stärke des gewals tigen Ajax. Diesen zerschmettert ber Entlope an den Banden feiner Felfenhöhle; nur bem Schlauen ift er nicht gewachsen, ber fich für ben Riemand ju geben weiß. Die Sache ber Freiheit, wenn fie flegen foll, braucht erft einen Fabius Cunctator; der Scipie, Zama und die Niederlagen der Punier können später folgen.

In der Weltgeschichte geht, wie in den Drasmen Shakspeare's, die Posse mit dem tras sichen Ernste, ohne daß jene diesen stört. Man kann die Freiheit lächerlich, die Tugend selbst gehässig machen; aber beide verlieren dadurch nichts von ihrem Werthe und ihrer Würde.

Durch ben Difbrauch fann ber Gebrauch bes Rüglichften verbachtig werben; ber Gebrauch selbst behält barum boch sein Recht und seinen Ruben. Man fann lachen, wenn Dygmaen bie Titanen fvielen und ben Simmel fturmen; barum bleibt ber Rampf gegen übermächtige Gewalt, wo fie Willführ wird, immer groß und erbebend. Bas bem Menichen burch feine Be ftimmung beschieben ift, fein Recht, es muß ibm werben; und murbe es ibm nicht, bann mare es feine Schulb. Bon ber Laft, Die ihm mit Unrecht aufgeburdet mard, muß er fich befreien. Bieles wird von Bieten verfucht, bis es enblich Benigen gelingt. Sundertmal fahrt bie Art ichneibend in ben Stamm, ber bunbert Streit den unerfchuttert widerfteht. Der lette fallt ibn ; waren bie bunbert barum vergebene? Biele werden ben Tag ber Entscheidung nicht erleben, allein ber rechte Streiter fampft um ben Sieg, wenn er auch feine Krucht nicht erntet. Die Ebeln, bie in ber Schlacht, in ten Graben, pot ber Breiche gefallen find, ericheinen nicht im Triumphzuge; und boch find fie bie mabren Sieger, die ben Sieg mit ihrem Leben erfauft baben. Was die Thoren thöricht wollen, tann gegen bie Bernunft nicht zeugen. Glebt ber Bernunft ihr Recht, und ihr felbst habt ber Thorbeit bas Spiel verborben. Ihr Recht aber wird ihr werben, und muß ihr werben, wenn auch ber Unverftand, ber bem Rechte zu bienen mabnt, noch einige Beit bem Unrechte bient. Sollte es anders tommen, bann find wir verbammt, die Opfer bes Unverstandes und bes Unrechts zu fenn. Der Berftanbige und Ge rechte geht barum boch feinen Weg. In ber fortidreitenben Entwickelung unfers Gefdlechts führt Stufe zu Stufe, ber Berfuch zur Uebung ber Rraft, bie genbte Rraft zum Belingen. Ift nur bie rechte Zeit gekommen; bann wirb fie auch bie rechten Menschen finten, und, finbet fie biefelben nicht, fie ichaffen. Dan tann gerftoren und bauen, und bauen und gerftoren; was aber jum Befen und Charafter ber Menich= beit gebort, ift unverganglich. Darum fann mir auch die Beschichte, und felbft die Geschichte unserer Reit, meber bie Sicherheit noch Rube nehmen, die ich in biefer Ueberzeugung finte. Man konnte früher mit einem Bolte alle Bils

bung ausrotten. Das geht jest nicht mehr. Der Same, ber burch fie unter bie Bolter aud: geftreut marb, muß aufbluben und reifen jur fruchtreichen Ernte. Und wenn fich auch bit Saat mit einem gangen Welttheile, ber fie tragt, vertilgen ließe, die Preffe und ber Ber febr murben fie aus einem anbern Welttbeile bringen und über bie Erbe ausstreuen. Belange es, aus tem gangen Continente von Europa ein Dolen zu machen; murbe es auch mit Groß britannien, mit Amerika gelingen? Die Bob ter find ewig wie die Ideen, und biefe leben mit jenen und fene mit biefen fort. Die 3bets und die Bolfer fterben nicht. Die Denichen tann man vernichten, mit ben Denfchen aber nicht ihren Glauben und ihre Ueberzeugung. Die phofische Gewalt muß der moralischen unterliegen und ihrem Impulfe folgen. Dan fann, man wird, ber Dleinung und bes Glau bens wegen, noch verfolgen und morben; allein in bem Blute ber Martnrer, in ben Thranen ber Gequalten und Diffbanbelten, faet bie Willführ und die Gewaltthat felbft bie Draden

jabne aus, die als geruftete Streiter gegen fie aufsteben.

Man hat gefragt, ob die Ronige bie Bols ter ober biefe jene machen. Bas bat man nicht von feber bezweifelt und gefragt? Bas ware ein Ronia ohne Bolt? Dionns von Sprafus mar Schulmeifter, nachdem er aufgebort batte, Ronig gu fenn. Allein mas ift ein Ronig obne Bolf, ber fonft nichts ift? ein 3 0= hann ohne Land, ein Ronig von Jerusalem, ein Rapoleon auf St. Selena, ein Rame ohne Sache, ein Nichts. Was find Titel ohne Burben, Burben ohne Burbe, Ehren, benen nicht die Chre jum Grunde liegt? Freiheiten, die auf Roften ber Freiheit befteben? Mag mir Deutschland, biefes gelobte Land ber Titel und Geburtevorzüge, in bem freilich nicht Milch und honig, aber bas leichte, platichernbe Bemaffer eitler Auszeichnungen burch Namen unb Rang, die nichts jagen, nichts geben, froblich, in allen Richtungen, binfließt, mag mir Deutichland meine Bleichaultigfeit gegen biefe leeren ichimmernten Berrlichkeiten ohne Inhalt nicht übel nehmen! Alle seine Hochgebornen, hoche wohlgebornen, Wohlgebornen, Hochedelgebornen, Selegebornen, Andersgebornen sind doch am Ende auf gleiche Weise geboren. Ich will es mit diesem guten, geliebten Deutschlande nicht verderben; allein es mag mir es vergeben, wenn ich nicht weiß, was ich bei seinen zahllosen Räthen von allen Gattungen, Arten und Stufen, die es doch selbst so oft rathlos lassen, bei seinen geheimen und nicht geheimen, wirklichen und nicht wirklichen., Ober-, Unter- und Mittelräthen, denken soll. Kindisches Spielzeng der Eitelkeit für alte Kinder.

Ohne bürgerliche Ordnung besteht fein Staat; ohne eine Staatsgewalt, die den Willen schüt, der nach dem Rechten strebt, und Den in den Schranken des Gesetes halt, der nach Unrechtem streben könnte, gibt es keint bürgerliche Ordnung. Die fürstliche Macht aber, wo sie gesezmäßig besteht und wirkt, ist diese Staatsgewalt, und so heilig, wie das Recht des Bürgers und des Menschen. Die politische Freigeisterei kann die Heiligkeit diese Macht leichtsgerig in Zweisel ziehen, der frecht

Aufstand sie bekämpfen; sie wird bestehen und sich erhalten durch tas Recht und bas Bedürfeniß ber bürgerlichen Ordnung, bas sie geschaffen hat.

Man weiß, daß Friebrich ber Große eine außerlesene Befellichaft von geiftreichen und gelehrten Dannern, meiftens Huslandern, Krangofen und Italienern, um fich versammelt batte, in deren Unterhaltung er fich zu erheis tern und ju belehren und von ben Unftrengungen bes Tages ju erholen pflegte. Um ftillen Abende fagen fie gewöhnlich bis in die Dacht beisammen, bie Angelegenheiten ber Belt, Li= teratur, Runft, und was für ben Menichen von Bilbung Reig bat, vertraulich besprechend. Die Berren, unter benen fich auch Boltaire befand, follen, wie Friebrich felbit, eben nicht bie frommften Leute gewesen fenn, und mehr als einen Ernft bes feltfamen Denichenlebens gar iderzhaft genommen baben. Bieles, was Undere plagt und ihnen große Dube macht, behandelte Die Gesellichaft leicht, und spottete über manchen Gögen, bem bie betforte Belt, in Abgotterei befangen, gottliche Berehrung

meibt. Rirde und Staat, Dabftthum und Bur: ftengewalt, Reit und Ewigkeit, biefe und jene waren Gegenstände ber Unterhaltung, Belt und wurden murbevoll und leichtfertig, miter: fter Granblichfeit, öfter mit bosbaftem Spoite abgebandelt. Die Regierungen und ihre wer ichiebenen Rormen, Regenten, Sofe und hofge finde, bes Menfchen Größe und Bermorfenbeil, ber leere Duntel ber vornehmen Gitelfeit, bet Uebermuth ber Großen, die Rriecherei ber Rie nen, Alles bas und Aebnliches beschäftigte ben Bis und die Laune bes Ronigs und feiner Da gefchah es benn auch mand: Umgebung. mal, bag bie Gegenwart bes Monarchen, in froblicher Stimmung, vergeffen ober nicht beach tet marb, und bie Ronige und bas Ronigthum auch in ihrer Burbe bittern Gpott und barten Friedrich ließ bas Maas Tabel fanten. fich füllen, bis es zum Uebermaße fteigen wollte; dann pochte er vor fich auf ben Tifch, und fprach eruft: "Meine Berren, es ift ein Ronig unter und!" Friedriche Dabnung und Blick wiesen bie unbescheibene Rebe fogleich in bie Grengen ber Bescheibenheit. Als batte Reptun fich gezeigt, traten bie muthwilligen Bemäffer ber leichtfertigen Unterhaltung in bas Bett bes Unftanbes juruct. - Die Freigeisterei ber Umgebung bes großen Konigs und ihr ungläubiger Muthwille, dem nicht alles Beilige heilig war, ift fo ziemlich ter berrichende Ton ber Gefellichaft geworden; aber fitt ein König unter und, ein mabrer, echter Ronig, ber That, und nicht blos bem Namen nach; bann verstummt bas freche Wort auf feine Warnung und es fallen die giftigen Pfeile des Spottes und ber Zweifelsucht ftumpf zu ben Fußen Deffen nieber, ben fie verwunden follten, und ber Spottende wird felbst zum Gegenstande seines Spottes. Berbient Achtung und Liebe, und nie wird fich Berachtung und haß in eure Nahe magen!

Manche wollen zwischen Friedrich und Rapoleon eine große Aehnlichkeit finden; ich finde auch eine große Unähnlichkeit zwischen ihnen, und die größte barin, daß Friedrich, der Sohn und Erbe der Willführ, großsinnig ber Freiheit einen angemessenen Spielraum gönnste; Napoleon bagegen, der Sohn und Erbe

ber Freiheit, engherzig das Reich ber Willfühnicht genug erweitern und befestigen zu tonner glaubte.

Bwei driftliche Gemeinden führten undrift lich einen heftigen Streit über bie Freiheit be Gottes-Berehrung, die jebe für fich in Ansprud nahm. Die eine Confession wollte ber anbern feine Rirche zugestehen, und ftugte fich, als bie bisher begunftigte, auf tas hiftorische Recht, nach bem biefe, ale bie unterbructte, fich feinen Tem pel hatte bauen burfen. Die Rlage fam por Friedrich ben Großen, ber entichied. "Ich will, baß unter meiner Regierung Jeber felig werben tonne nach feiner Façon." Großes, ge wichtiges Wort eines großen Konigs! Faßt ibr es feinem gangen, fchweren Inhalte nach, in feiner Erhabenheit, in feiner Tiefe? Gelig foll Jeber werden konnen nach feiner Façon. So kann auch Jeber nur frei und aufgetlart, verständig und glücklich fenn nach feiner Facon. Ihr aber habt es immer nur mit ber Façon ju thun, unbefümmert `um Stoff und Inhalt, unb wollt Jeden und Alles fagoniren nach eurer Jacon. Go wollt ihr aufflaren und frei und ludlich machen, und verfteht bie Auftlarung, e Freiheit und bas Gluck, wie alle Inranm. bie nur fich tennen und gelten laffen. ebt Jebem ben Stoff, ber ihm gebührt, bie agon ift feine Sache. 3hr wollt für Alle ur ein Maas, nur ein Gewicht. Ihr gleicht nem Ungebeuer, bas für jeden Rorper diefelbe betiftelle batte, bie er ausfüllen follte, und, mit fie ber Rorper ausfüllte, benfelben aus: nander riff, wenn er ju flein, ober verftumelte, wenn er ju groß war. Diefes Ungeheuer inte nur eine Racon, die es gelten ließ. Ihm leicht ibr, ibr Enrannen, moget ihr euch Maner ber Macht, ober ber Freiheit nennen, 216= Mutisten, Jakobiner, sogenannte Liberale, ober bervile; biefem Ungeheuer gleicht ihr.

## 3mangigster Brief.

Den 1. November 1832.

Da ich auf meiner letten Wanberung durch den schönen Rheingau kam, wollte ich mir tas Bergnügen nicht versagen, herrn Martin, ") ben ich vor einigen Jahren zufällig, auf eine sonderbare Weise kennen und achten gelennt hatte, zu besuchen. Er ist ein eigener Mann, aber ein Mann im ganzen wahren Sinn bes Wortes, und ein echter, tüchtiger Mensch. Die stillen Gewässer, sagt man, sind tief und, mit diese, verbirgt herr Martin eine nicht ge ahnte Tiefe unter einer spielenden Oberstäche. Die Würde und den Gehalt seines Ernstes versteckt ein seichter Scherz, und die reise Frucht

<sup>\*)</sup> Ich wünsche, daß der Leser diesen Herrn Martis tenne möge, aus: Scherz und Ernst; san Charakteristik unserer Beit. Frankfund am Main, bei Sauerländer 1830.

bes Berbstes und bes Sommers fragt er, wenn ich fo fagen barf, gebullt in bas frifche grune laubwert bes Frühling auf. Die Weisheit und reiche Erfahrung bes Altere pflegt er in ein= fache Spruche, kindliche Bleichniffe, Marchen und Anefdoten einzukleiben, und felbft bem gemeinen Berftande faglich und bem Beschmacke angenehm zu machen. Man lernt viel von ibm, menn er fich felbit nur zu belehren icheint. Ich babe noch feinen Menichen gefunden, ber mit fo ficherem Blicke, Menfchen und Dinge fogleich nach ihrem wahren Werthe zu würdigen und jebem auch feine rechte Stelle zu geben mußte. herr Martin nahm mich freundlich auf, und der Tag den ich mit ihm verlebt, gehört zu den lehrreichsten meines Lebens. Was ich von ber Unterhaltuung, die ich mit ibm gehabt, mittheilen barf, wird biefen Alusspruch freilich nicht techtfertigen, aber muß ber Menich, ber in feis nem innern Beiligthum etwas mabrhaft Götts liches bewahrt, dieses Beiligthum nicht bem Blicke ber Menge verschließen, um es der Ents weihung zu entziehen, wenn er bem Rufe eines Rezers entgeben will?

Begegnen fich jest in Europa zwei gebil: bete Menichen in vertraulichem Gespräche, bann ift ber Begenstand beffelben gewiß bie Begen wart mit ihrem schweren Inhalte von Furcht und Soffnung, ben fie in ihrem Schoofe tragt. Die Deutschen haben Grunde, barüber mitm Bir find Deutsche, Berr Martin und ich, und bie Sache bes beutschen Baterlan: bes ward von uns, wie eine Familienfache, mit aroffer Theilnahme verhandelt. herr Dartin, ber altere von une, fpielte bie Rolle ber 3" gend, und aufferte Soffnungen, die ich nicht ju theilen magte. Er war, wie man fich jest ausbrückt, mehr in ber Bewegung, und ich, als Nachzügler, im Stillftande. Bebentt man, fprad ich, die unendlichen Mittel, die ber absoluten Macht zu Gebote fteben, bann ericheint einegt fetliche Ordnung bet Dinge mit ihren Gutern, Freiheit und Recht, in weiter Ferne. man in Deutschland auch ten beften Willen bei ben Boltern und ihren Fürften - und biefen Willen fete ich fogar unbedenklich voraus entfpricht biefem Willen auch bie Rraft, bas Ronnen? Wird fremder Ginfluß auf unfere sie bebeckt. Michel ist glücklich und fast wuns berbar gerettet, die zerschmetterten Beine aber werden schlecht geheilt, und Michel hinkt zur Barnung, daß man nicht zu hakten versuchen soll, was sich nicht halten läßt. Mis del hat die Beiste baran gesezt; Andere sezen den Kopf baran. Sie hätten wohl nicht ges glaubt, schloß herr Martin und schielte mich mit einem ironischen Lächeln an, daß Sie in dem guten Michel einen Märtyrer der Stas bilität erbliften?

Run; fagte ich, ift boch nicht zu leugnen, daß bie Wand fich halten ließ.

"Ware möglich, erft burch Stüten, bann burch Ausbessern, vorausgesest nämlich, bag sie ihr Fundament hatte und anf ihm rubete.

So glanbe ich auch, bağ die gegenwärtig bestehende Ordnung ber Dinge in Euwpa sich erhalten läßt, wenn man sich nur zu den Resformen bequemen will, die durch die veränderten Berhältnisse geboten sint. Glanben Sie denn wirklich, daß ein großer Mensch, ein Gessehgeber, ein Staatsmann das römische Reich nicht hätte retten konnen? War die Einheit

ben Grundvesten gewichen mar, bie aflein ben großen Bau ju tragen fabig gemefen, bieltben Fall weber bas Unfeben bes Papftes, noch ber Einfluß Roms, ober bie Macht ber Raifer auf; Die Anstrengungen eines Monche reichten bin, ibn zu bewirken. Go feben wir es in ber gan: gen Beltgeschichte. - Bu meinem Berbuffe wurden wir von einem Burger bes Ortes un: terbrochen, ber feine achtzig gablen mochte und uns bintenb entgegegen fam. Bir befanden uns namlich auf einem Spaziergange, ben man mit herrn Dartin immer antreten muß, wenn man fich mit ibm unterhalten will. Auf folden Gangen foricht er fich mit Duge nach feiner Beife aus, ba er in ber Bohnung mit gu vielen Dingen beschäftigt, die Unterhaltung felbst ale eine Urt von Geschäft zu betrachten muß man wiffen, bag berr scheint. Nun Martin, das Brakel ber Gemeinde, von Al len zu Rathe gezogen, Allen Rath ertheilt. Er ift ber Schiederichter in ihren Streitigkeiten, Helfer in ter Roth, und die Landwirthschaft. ber Weinbau besonders bat ibm viel zu danfen. Seitbem fein Ansehen und fein Ginfluß

in ber Gemeinbe fich begrünbet bat, weiß manvon feinem bedeutenden Prozesse ber vor Gericht gefommen, von feiner Pfandung megen Bablungeunfabigfeit. Da ber bintenbe Alte por herrn Dartin ftanb, nahm er, mit frennbe licher Chrfurcht grugent, feine Duge ab, und bot ibm bie Rechte bar. "Derr Martin. iprach er, ich habe es versucht. Bang richtig! Das Rartoffelfraut gibt einen guten Dift; ich verbrenne keinesmebr. Da bin ich wieber um etwas kluger, und tarum reicher." - 36r feid verständig, Dichel, mar herrn Dartins Antwort, und folgt gutem Rathe; und mem gu rathen ift, bem ift auch ju helfen. Jedes Ding in ber Welt ift zu etwas gut, wenn man es nur zu brauchen weiß. - "Ja! ja! verftandig? erwiederte ber alte Dich et. Bare man bas nur immer, wenigstens wo es gilt, gu rechter Beit! Ich bufe, wie Mancher, meinen Unverftanb, aber etwas fchwer, feit breißig Jahren nun mit biefem frummen Beine. Dan foll nicht balten wollen, was fich nicht halten läft." - Gang recht! fagte herr Martin lächelnd, bamit schließt fich tas Rapitel, bas

wireben abgehandelt. Auf Wiedersehen, Rachbar Michel!

Dan foll nicht halten wollen, mas fic nicht balten läßt! fubr herr Dartin fort, als wir allein unfern Beg verfolgten. Dichel bat es beariffen; aber bie aute Lebre mit feinen geraben Beine bezahlt. Go moblfeil baben es viele Unbere nicht. Damit verbalt et Ach nun fo: Bor breißig Jahren mar es, mit Dichel eben fagte, bag er ficheinneues Sant den baute, ba bas alte ibm nicht mehr Obbad aab. Er fieht ben Dlaurern und Bimmerlenten, die ibm die neue Bobnung aufführen, in freien Augenblicken zufrieden gu, und freut fic bes bequemen und ficheren Aufenthalfs, ber rubrig geforbert, in bie Bobe fteiat. ataubt er eines Tage ju bemerten , bag eine Band wicht haltbar fen, und ale bie Bimmerleute einen Balfen barüber zu legen im Beariffe find, wantt bas leichte Wert von ber Er Mitterung. Die Band brobt ben Ginfturg Dich el will fie halten, breitet beide Urme and um fie ju ftuten, wird jurucfgeschleubert; tagt aber bie beiben Beine unter bem Schutte, ter sie bebeckt. Michel ift glucklich und fast muns berbar gerettet, bie zerschmetterten Beine aber werben schlecht geheilt, und Michel hinkt zur Warnung, daß man nicht zu hatten versuchen foll, was sich nicht halten läßt. Dis del hat die Beise daran gesezt; Andere sezen ben Ropf daran. Sie hätten wohl nicht ges glaubt, schloß herr Martin und schielte mich mit einem ironischen Lächeln an, daß Sie in dem guten Michel einen Märtyrer der Stas bilität erbliften?

Run; fagte ich, ift boch nicht gu leugnen, daß bie Wand fich halten ließ.

"Ware möglich, erft burch Stüten, bann durch Ausbessern, vorausgesett nämlich, daß sie ihr Fundament hatte und auf ihm enhete.

So glanbe ich auch, baß die gegenwärtig bestehende Ordnung der Dinge in Euwpa sich erhalten läßt, wenn man sich nur zu den Resformen bequemen will, die durch die veränderten Bevhältnisse geboten sind. Glanden Sie denn mirklich, daß ein großer Mensch, ein Gessehgeber, ein Staatsmann. das römische Neich nicht hätte retten können? War die Einheit

ber driftlichen Kirche auf teine Beise zu erhalten?

"Bolltommen mit Ihnen einverstauben, boch unter ber Bedingung und mit dem Borbehalte Ihrer Wenn. Ja, wenn die Sonne nie unterginge, dann bliebe es ewig Tag. Et müßte freilich eine gar schlechte Wand sepn, die sich nicht stüzen und ausbessern ließe. It ihr herr und Bauherr aber ein Michel, dann... Unser Michel weiß nun wie er es mit den einstürzenden Wänden zu halten hat. Alle Michel wissen das, haben sie den Kopf davon gebracht, und, wie unser Michel, nur die Beine im Schutt gelassen.

Wir sind doch, meine ich, in mancher him sicht gegen die Regierungen ungerecht, wenn wir von ihnen verlangen, daß sie ber entzweiten Zeit den Frieden geben, alle Ungleichheiten ebnen, alle Forderungen, die sich oft selbst entgegenstehen und aufheben, befriedigen sollen. Manche Wunde, welche die Zeit geschlagen hat, kann auch die Zeit nur hellen. Es ist eine schwere Aufgabe, diesen Zwist, der die Welt theilt, zu schlichten, und den feindseligen Ele

erfahrenen Burgermeiftere bei ber Gemeinde. Ift die Roth am größten, bachte ber Mann, bann ift auch Gott am nachften. lebe ba! Es tauchte bie Bauberformel aus ber Tiefe feines Gebächtniffes auf, und er rief mit strenger Miene: Va-t-en criard! Va-t-en coquin. Der Frangofe machte große Augen, betrachtete ben Redner erst zweifelhaft und erwiederte bann ben unerwarteten Gruß mit berben Deitschenhieben. Die Gemeinde war febr betroffen und gerührt, und nahm fich bas Schicks sal ihres Borftandes zu Bergen. Da feht ihr es, rief biefer! Wie mare mir es erft gegangen, batte ich das Bischen Frangofisch nicht gewußt? So die Diplomatie und Politit: Rommt bas Uebel, bas fie gerade burch bas Mittel, bas ihm begegnen follte, berbeigeführt, bann fagen fie, mit unferm Burgermeifter, vertrauend auf ihre Beisheit und felbstzufrieben : Bie mare es erft geworden, hatten wir das Biechen Franibfifch nicht gewußt! Und gerade tas Bischen Frangofiich bat bas Unbeil über fie und bie Belt gebracht.

Sie find fo gut, und boch febr bart, ich

in forgliches Rachbenten verfunten ; bann erhob er fich mit einer rafden Bewegung und fagte: Bas wird bie Rachwelt zu ber Belgiich:Dob landischen Frage und ber Art ibrer Cofung mas wird fie zu ber Rataftrophe Dolens, il ber Entscheidung bes Schicksals von Briechen lond und ben Bannftrablen fagen, die bas bi plomatifche Concilium ju Frankfurt über Deutsch land und gegen feine politischen Rezer gefdlet bert bat? Wie wird fie diese Reit richten, und bie Menfchen, die in ihr gelebt unb ge wirft? Unfelige Berblendung, bie bas beile mittel in ber Urfache ber Rrantbeit finben will! - Eine tiefe Rührung lag über bem Befichte bes Mannes, und ein flüchtiger Born jog feint Augenbraunen wie im Rrampfe zusammen. Dann fuhr er mit ber Sand über die Stirne auf ber fich bas buftere Gewölfe verlief, und mit feiner gewohnten Laune fubr er lacheind fort. Wenn ich fo febe, wie man beharrlich und eifrig ben ichlüpfrigen Pfab verfolgt, bet fich immer tiefer und tiefer in bem Gumpft verliert, und mit felbftzufriebener Beiterfeit nad ber fonnigen und troctenen Dobe blidt, bet

man fich zu nähern glaubt, bann fällt mir immer eine spaffige Anethote ein. bie mir Michel eines Tags erzählte. Als nämlich im Revolutionstriege bie Frangofen Deutschland überschwemmten, näherten fie fich auch biefer Gemeinde und perbreiteten unter ben Ginmobnern eine große Angst. Bas bie Berlegenheit vermehrte, mar ber Umstand, bag auch nicht ein Mensch in bem Dorfe frangosisch sprach. Die Belichen bemerkte man, find fonft wie man bort, so übel nicht, wenn man fich ihnen nur ertlaren tann. Wer aber foll mit ihnen reben? Allaemeine Stille! große Roth! 3ch, sprach endlich der Bürgermeister, ein gereister und welterfahrner Mann, ich will es luchen. 3ch babe mir in ber Stadt von bem Belichen etwas aufgespart, bas ich die Fran-Bofen taglich unter einander plaudern borte. Benn Gott will bringe ich es fertig und leifte ber Gemeinde biefen Dienft. Die Burger bantten ihrem Tell, ber es mit Gott versuchen wollte, und munterten ihn zum Dienfte auf, den er zu leisten hoffte. Der Bürgermeister batte sich allerdings einige Duzend französische

Borte angeeignet, welche die gewöhnkichten Bedürfnisse des Lebens bezeichnen. Defter sah er in der Stadt den Soldaten zu, die sich in den Wassen übten. Da traf es sich nun einsmal, daß ein Gemeiner mit seinem Offizier in Streit gerieth. Beide schienen sehr erbost, und der Gemeine besonders den Respekt zu vergessen, den Untergedene ihrem Borgesezten schuldig sind. Da donnerte ter Offizier den meuterischen Soldaten an: Va-t-en criard, coquin! Das wirkte. Die Zaubersormel gestel dem Manne, der später unser Bürgermeister ward, und er prägte sie seinem Gedächtnisse ein, das den ans vertranten Schaz auch treu bewahrte.

Die Franzosen kamen; es lief nicht übel ab. Das ganze interessante Kapitel bas vom Essen, Trinken und Schlasen handelt, war glüklich übersetzt. Jest ging der Anführer in dem Terte weiter, konnte sich aber dem Bürgermeisster nicht verständlich machen. Dieser rieth und rieth sich immer tiefer in den Jrrthum und den Franzosen in den Aerger. Alles stand auf dem Spiele, das gute Einverständniß mit den Fremden und der Ruf des gereisten und welts

erfahrenen Burgermeiftere bei ber Gemeinbe. Ift die Roth am größten, bachte ber Mann, bann ift auch Gott am nachften. lebe ba! Es tauchte die Zauberformel aus ber Tiefe feines Gebachtniffes auf, und er rief mit strenger Miene: Va-t-en criard! Va-t-en Der Frangofe machte große Augen, betrachtete ben Redner erft zweifelhaft und erwiederte bann ben unerwarteten Gruß mit bers ben Deitschenhieben. Die Gemeinde war febr betroffen und gerührt, und nahm fich bas Schicksal ihres Vorstandes zu Herzen. Da seht ihr. es, rief biefer! Wie mare mir es erft gegangen, batte ich das Bischen Frangofisch nicht gewußt? So die Divlomatie und Policit: Rommt bas Uebel, bas fie gerade burch bas Mittel, bas ihm begegnen follte, berbeigeführt, bann fagen fie, mit unferm Burgermeifter, vertrauenb auf ihre Beisheit und felbstzufrieden : Bie mare es erft geworden, hatten wir das Biechen Frangoffifch nicht gewußt! Und gerade tas Bischen Frangofifch hat bas Unheil über fie und bie Belt gebracht.

Sie find fo gut, und boch fehr hart, ich

möchte sagen, fast ungerecht. Sie haben wohl bittere Erfahrungen gemacht, die Ihr großes Derz zusammenzogen und beengten. — "Ich!" rief er, und breitete wie in Begeisterung seine Arme aus, und ließ sie dann über der Brust zusammenfallen. "D nein! Dieses Herz hat Raum für eine Welt; und glauben Sie mir, ter Raum ist nicht leer. Zählen Sie auf Mensschen, nur auf die Menschen nicht."

Es wird ewig, so lange es Menschen gibt, im höhern Einne, Atel und Pöbel geben. Scheiden Sie vorsichtig diesen von jenem. Die Menschen sind ätter geworden, in mancher Dinssicht zu alt; aber die Menschheit ist noch jung, und die gebildetesten Bölfer sind in den Weschenen. — Sie haben, bemerkte ich, eine so reiche Erfahrung, ein so inhaltschweres Leben hinter sich, warum bestehen Sie darauf, den gesammelten Schaz wie ein Geizhals zu bewahren, und vielleicht mit sich ins Grab zu nehmen? "Weil der Schaz, war seine Antwort, für Andere keiner und ihnen unbrauchbar ist. Ich habe ein reiches Leben, das ist wahr, bin aber selbst nicht reich geworden. Ich war Zuschauer,

jelbst handelnbe Person in bem gröften Schaus spiele, bas bis jest ber Welt gegeben worben. 3d habe mit Briffot und ben Ausgezeich= neteften feiner Freunde in vertrautem Umgange gelebt, ben geiftreichen und welterfahrenen Segur genau gefannt, mit bem altern Robes vierre mich, oft feindlich habernd, oft freundlich zustimmenb, unterhalten, mit Carnot, ben ich wie einen Bruber liebte, bis an fein Ende Bebanten, Aufichten und Befühle umgetauscht. Ich habe viel gesehen, auch Giniges gethan; ich fenne einen iconen Theil ber Belt burd eigene Unficht, viele ber tuchtigften Deuts ichen burch Umgang, babe nicht nur gefeben, fondern beobachtet und gepruft. Die Geschichte ber Revolution mit ihren großen Menschen und Ungeheuern , liegt wie ein offenes Buch vor mir. Ja, ich habe fie fogar in ein Buch gebracht, und wie Gie fich ausbrucken, mit meinen Schajen, die ich gesammelt - begraben. - Begraben ? rief ich. - Sa, antwortete herr Martin falt, begraben, ohne einige Soffnung ber Auferstehung. 3ch will nicht ber Tangbar in ber Fabel fenn. Die Geschichte ift ein Roman

ben man alaubt, ber Roman eine Geschichte, bie teinen Glauben findet. Ich will mit meiner Geschichte ben Romanen ber Geschichtschreis ber nicht entgegentreten, um mich wie einen Romanschreiber verhöhnt ju feben. Es ift befonbers in Deutschland, für Bieles noch ju frube. Bu Allem aber, wenn es gebeiben und nuzen foll, gebort ber rechte Augenblich. Die Frucht muß gezeitigt fenn, wenn man fie pfluten will; ju frube ift fie nicht reif, ju fpat aber faul. In Deutschland braucht man, wie es icheint, eine gang andere Beisheit und Biffenschaft, um bamit Glut zu machen. Dan muß lebren und bartbun, baß bie Baufunft eine gefrorne Dufit, ber Geschichtschreiber ein rucfmartelebender Prophet, und bieje Belt bie beste, selbst die beste unter allen moglichen Welten ift, die Gott ichaffen konnte. Ich war nicht fo glutlich, ben Rig und Plan ber Goops fung prüfend durchzusehen, um der weisen Alle macht ein Zeugniß ihres Wohlverhaltens, und Boblverfahrens auszustellen. Dan muß be weisen, daß alles Bestebende vernünftig, und alles Bernünftige bestebend ift, um bem Be

ftebenben und Denen, bie gut babei fteben, ben hof zu machen. Bollte ich auch ben Entwurf gu einem gefchloffenen Sanbelsftaate vorlegen, ben Chafespeare grammatifch und pfpchologifc erlautern , die Staatswiffenschaft restauriren, bas Mittelalter in feiner Pracht und Größe, als politifches Mufter ber neuesten Beit gur Nachahmuna barstellen und empfehlen, ober bas Geheimniß, wie Polen zu beruhigen fen, offenbaren; wollte ich bas Alles, wozu ich allers bings einen Beruf in mir fühle, bann fame ich boch zu fpat und meine Weisheit ware faul. - Wenn bie ber Undern reif war, fiel ich ein. Indessen werben Sie mich weder mit Scherz noch mit Ernst überreden, daß Sie nicht verbunden feben, der Belt Ihre Erfahrungen mitzutheilen. Gie find es sich selbst schuldig, die Wahrheit Bu fagen und Beugniß für fie gu geben, auch wenn es mit Gefahr verbunden mare. Der Mann thut, was er foll; er handelt nach Pflicht und Gewiffen, mogen feine Hanblungen auch verfannt und migdeutet werden. Bu reben und handeln, wie es feine Ueberzeugung gebietet, bas ift feine Sache, feine Rede und That ju

beuten, anzuwenden und zu benuten, tie Sache Underer. Die Bahrheit, nichts als die Wahr beit, die ganze Babrbeit! ba baben Gie ben Bablipruch eines Mannes, wie Gie find, und er ift, ich barf nicht baran zweifeln, ber Ibrige Berr Martin fab mich ernst und schweigend an. Dann erariff er fast feierlich meine Sand und fprach langfam : Ein weifer Mann fagte, batte er die Sand voll Wahrheiten, er murbe fich befinnen, fie zu öffnen. 3ch habe Babrbei: ten, bie ich fo forgfältig in meinem Innem verschließe, wie ich gefährliche Lugen verschlie fen wurde. Dein Freund! das Alter gibt mir vielleicht ein Recht belehrend und marnend ju Ihnen ju fprechen. Die Bahrheit ift eine Arznei der Seele, und muß mit Rücksicht auf ben Buftand bes Kranken, vorfichtig angemen: bet werben. Gie kann bier tobten, bort bas Leben retten, bier ftarten, bort entfraften, ift bier ein Beilmittel, wird bort Gift. Gelbft bas Licht bes himmels, wenn Sie es bemun: gewöhnten Auge in feinem vollen Glanze geben, blenbet und verblendet. Babrheit! Sa, fie ift bes Manues Pflicht, tes Mannes Burbe, bes zu ihm, nothbürftig aufgeführt, um in der Noth zu dienen. Doch vergesse ich mich so sehr, daß ich ein Gebot in dem Augenblick verletze, wo ich es verkünde!

hier brach herr Martin ab. und von tem ftrengen Ernfte auf feinem mannlichen Besichte, lieft bie beitere Laune, Die ibn abloste, auch feine Gpur guruct. Ginige feiner Meufserungen gaben mir viel zu benten, und bas Rathielhafte, bag fie für mich enthielten. beicaftigte mich febr. Alle Berfuche, bas Befprad wieder auf benfelben Gegenstand zu bringen gelangen nicht. Die ganze Unterhaltung bewegte fich in dem engen Kreife feiner Liebe lingegegenstände, ber Landwirthschaft, bes Unterrichts, befonders der Bolfsichulen, bes moble thatigenGinfluffes ber Beiftlichkeit und ber Beamten, wenn fie immer maren, mas fie fenn follten, gewöhnlich aber nicht find. Bei langerem Rachbenken fand ich indeffen, daß unfere Unfichten nicht fo weit auseinander lagen, als es mir geschienen hatte. Ich selbst glaubte, Montesquieu habe in seinem Geifte ber Gefete nicht bie ganze Bahrheit gesagt, wie er fie erkannt, und fand

fennt, als die aut angelegtes Geld bringt. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit! boch nur Die gange Babrbeit, mo fie geforbert wird! Das ift mein Dablfpruch. Deine bochfien Bahrheiten hute ich mich wohl zu Martte ju bringen, oder zum Beschauen auszustellen. Schot bie verständigen Alten batten ibre Mufterien, Die nicht ausgeplaubert merben burften. Und, mahrhaftig! in unferer Beit, wo bas Beilige und Profane fich fo nabe berührt und bod mit ber fo unendlich weit auseinanderliegt, in un ferer Beit giebt es teinen Mann, ber nicht ein Gleusis mit feinen bobern Mpfterien in ginen Bufen truge. Auf ber Entweihung berfelben ftebt Cobesftrafe; und wirklich marb fie, unter unfern Augen, an Menfchen und Bolfern voll: gogen, die bas Beiligthum gur Ungeit öffneten Bei ben Griechen waren, ba bie Feier ber My fterien begann, die Gerichte mußig; es warb nicht geflagt, noch Recht gefprochen. Manten tete auf eine bobere, auf die bochfte Gerechtig feit, und bie ber Menfchen fdwieg. febenbe ift eine Ginleitung zu Dem, mas fon men foll, was tommen muß, im Hebergange fügt bas neue Tagewert mit frischer Luft und erneuten Rraftem zu: bem alten. Ueberschauete der Mensch die weite Bahn bes Lebens mit Als lem: was fie gibt und nimmt, im Augenblick mo er fe betritt, murbe er fie beharrlich zu verfolgen entfchloffen fenn? Mit jeder gemachten Erfahrung, mit jeder entbectfen Wahrheit, mit jeter neuen Erfindung verhalt es fich eben fo; und fo ift es gat. Man ftebt'am Morgen auf, um bas Tagewert ju beginnen, und mit ober ohne Erfolg vollbracht, legt man fich am Albend ermubet .. zufrieben, ober getäufcht, gur Rube nteber, und wiederholt bie ewige Aufgabe feines Lebens, die nur der Tod lofet; um von eis nenn neuen Leben forthelett zu werden. Der erfte Schiffer, ber ben gebrechlichen, fcmantenben Rabn bestieg, welcher ibn jum naben Giland trira, batte feine Abnung von ben Flotten, bie bas Meet betecken, und Gegen ober Bermuffina, Leben ober Tod nach fernen Welten bringen .- Columbus, beribie armlichen Mittel ansammen betteln mußte, Umerita gu entbecten, und unter gabllofen Befahren und Schwierigfeiump bie Unfagbe loste; an beren Lolung er ibn barum nicht tabelnewerth. Ich billigte es fogar, und tubmte feine Umficht und Dagi: gung. Die gange Bahrheit, für bie feine Bit noch nicht reif gewesen, hatte ibn vielleicht jum Martyrer gemacht, und gegen bie Bahrheit eingenommen, bie man noch nicht glauben fonnte, nicht zu glauben wagte. Der Denich Die Bolfer, Die Menschheit fcreiten allmählich fort; fie geben Schritt vor Schritt, und fteigen von Stufe zu Stufe auf. Im Fortgeben führt ihnen der neue Gefichtefreis neue, zuvor nicht gesehene Wegenstände ju. Das Biel, bas fie erreichen wollten, zeigt ihnen, ift es erreicht, ein neues Biel, und mas ihnen 3weck geschie nen, wird Mittel zu einem neuen Bwed. ersteigt ber Reisende bie Bebirge, Die über ein anderliegende Berge bilben, und von benen ber nachfte ihm ten fommenben verftecft, bis er von Berg ju Berg, jum Sochsten tommt. fabe er, aus ber Tiefe aufwarts gebend, ben weiten, feilen Deg, ber jum fernen Gipfel führt, bann fonnte ihn ber Muth, und mit bem Muthe bie Rraft verlaffen. Er aber eilt ber nachften Dobe ju, bie er im Auge hat, und ügt bas neue Tagewert mit frifcher Luft und !rneuten Rraften gur bem alten. Ueberichauete ber Mensch bie weite Bahn bes Lebens mit Allem; was fie gibt und nimmt, im Augenblick mo er fie betritt, murbe er fie beharrlich zu verfolgen entfchloffen fenn? Mit jeder gemachten Erfahrung, mit jeber entbeckten Wahrheit, mit jeter neuen Erfindung verhalt es fich eben fo; und fo ift es ant. Man ftebt am Morgen auf. um bas Tagewert zu beginnen, und mit ober ohne Erfola vollbracht, leat man fich ant Abend ermubet , zufrieben, ober getäuscht, zur Rube nteber, und wiederholt bie ewige Aufgabe feines Lebens, die nur der Tod löset; um von eis nent neuen Leben fortgefest ju werden. Der erfte Schiffer, ber ben gebrechlichen, fcwantenden Kahn bestieg, welcher ihn zum nahen Gis land trug, batte feine Abnung von ben Flotten, die das Meer betecken, und Segen oder Vermus fing, Leben ober Tob nach fernen Welten bringen.- Columbus, beribie armlichen Mittel Mammen betteln mußte, Amerika zu entbecken, und unter gabliofen Gefahren und Schwierigkei-Um die Anfaabe löste; an beren Lösung er mit Helbenmuth sein Dasein sezte, wußte nicht, welche unendliche Kette von Weltereignissen sieh an den Ring schließen werde, der sein Berk war. Wüßten wir, welche Früchte oft die Saat bringt, die wir ausstreuen, behielten wir dann immer die Lust und den Muth zu dauen und zu pflanzen? Derr Martin hat wohl Recht, wenn er sagt, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, aber die ganze Wahrheit nur, wo sie gefordert wird; wo die Stre, das Recht und Menschenwohl sie gebieten!

Das Berliner politische Wochenblatt stellt Montesquien und Marat zusammen. Ich glaube auch, daß der Keim der Lehre des Konvents und sogar noch etwas mehr, in dem Geist der Gesetz zu finden ist, hat es auch Montesquien nicht hineingelegt. Bon dem En geht das Duhn aus, das wieder Ener legt, die, ausgebrütet wieder Dühner oder Dahne werden. Das erste Duhn hat offenbar die ganze gestederte Nachkommenschaft auf dem Gewissen, kann aber doch ganz unschuldig dazu gekommen senn. Darum ist es wieder gut, daß man nicht immer die ganze Wahrheit weiß; wüßten se

bie Hühner, wie manches En bliebe ungelegt, ober würde nicht ausgebrütet? Verfasser jenes Artikels, der Montesquieu zur Henne macht, die Marat gelegt und ausgebrütet hat, ist ein rückwärts sehender Prophet. Nicht alle Geschichtsschreiber sind es, oder sind gar falsche Propheten. Sie kennen die Genealogie der Bezgebenheiten nicht — ein großer Fehler der Historiker — und machen die legitimsten Kinder gar oft zu Bastarden, oder umgekehrt, indem sie ben Thatsachen ihre echten und rechten Väter nehmen.

## Einundzwanzigster Brief.

Den 18. Rovember 1894

Welche Baare bringen manche politische Tageblatter jest zu Martte! Benn bas Beis: beit ift, bann möchte ich boch die Dluftercharte unferer Thorbeit feben. Das luftige Rirdmeib fest ist zu Ende, und ber tolle Rebraus hat aus: getobt. Beil fich einige Truntenbolbe übernom men haben und, banbelfüchtig, Streit begonnen, gebot bie Polizei Feierabend, und auch ber tuhige Bürger wird nicht, mehr als Gaft gebuk Beil verwegene Smuggler strafbaren Dandel trieben, ift aller Mantel unterfagt. Das ist bart; aber es ist so. Das laute Orchester ist verstummt; man bort nur noch Die Berr: Orgeldreher und Leiermanner. schaft ift ausgezogen und hat tem Gefinde Plat gemacht, bas nun ben herrn: und bie Da me vom hause spielt, und fich lacherlich vornehm

gebehrbet. Der Richterstuhl ist leer, und bie handlanger und Schergen der Gerechtigkeit, bie in ber Literatur bas Geschäft ter Dienstboten thaten, sien zu Gericht. So steht es jest mit unsern Zeitungen. Es mögen Manche Bessers wollen, Bessers können; sie dürsen nicht. Die Dämmerung ist eingetreten, die Ermüdung nicht bem Schlafe zu; Stille herrscht weit umher; nur die Frosche sind im Sumpfe laut, halten sich für Musikanten und geben ihr Konzert.

Was soll man sagen, wenn man gewisse Blätter und in gewissen Blättern gewisse Menichen ernstlich versichern hört, sie hätten, im wilden Streite, der die öffentliche Meinung getheilt, tapfer für Wahrheit und Recht, für Thron und Altar gesochten, und endlich den Sieg errunger; das theuere Vaterland, von Frevlern an den Abgrund gedrängt, der es eben zu verschlingen im Begriffe war, hätten sie mit startem Arm zurückgehalten? Was soll man sagen? Worte bekehren die eingebildete Thorheit nicht. Laßt sie reden! Diese Leute meinen den Thron zu stüßen und die wankenden Altäre sestzuskellen, und rühmen sich besten öffentlich.

Much bie Alliang von armfeligen Beitungen, bie fich' pom Rhein und Main zur Spree bie Sanbe reichen, rubmt fich beffen, und meint, fie batte Recht, weil es verboten ift, ihr Unrecht ju geben. Go mogen Schwalben, bie ibre fcmuzigen Mefter an bie Gefimfe von Dalaften und Rirchen fleiftern, die Dalafte und Rirchen zu befestigen mahnen. Go mag bie Schmarogerpflange, die fich fangend um ben Stamm bes fraftigen Baumes legt , fich rub: men, ben Baum zu nabren und zu ftugen. Go mag bas Ungeziefer, bem bie Barme ber Rrublingesonne Leben giebt, in feinem laderliden Dunkel pralen, es felbft habe die Grublingsfonne bervorgerufen. Bas wiffen biefe ungebildeten Thoren jest nicht Alles von fic su fagen, wie fie, in Sagen ber Befahr, für fürft und Baterland gefampft; wie ihr feiler Unver ftand die Wahrheit und bas Recht gefdüst; wie bie Reigen mit Belbenmuth bie verwegenen Sib rer bes Bolles besiegt. Man konnte fie haffen, bie Sammermenfchen, bie erbarmlichen Großfprecher wenn fie nicht zu verächtlich maren. Sie haben jest bas Bort; lagt fie nur immer reben!

Und bu ehrlicher beutscher Dichel, glaube nur, und werbe felig! Gibt es nicht Menichen. die dich überreden möchten, man wolle an beine Breibeit? Guter Dichel! beine Freiheit ift ficher wie bas Rind in ber Mutter Schoog. nicht geboren warb, ift ficher vor bem Tobe. hat man bir etwas von Dem genommen, mas bu gehabt? Befinne bich! bu bift ein guter Kerl und haltft auf Chre, Recht und Baterland. Die beutsche Treue bat sich erprobt in der Geschichte; und du, treuer Michel, wirft beiner großen Bater würdig fenn. Man fpricht von Preffreis Bie! auter Dichel, fieht man eine Beitung vielleicht für eine Dorfichenke an, in ter die Betrunkenen fich prügeln und febim. pfen, bis ber Rausch vorüber und bas Gelb 3um Teufel ift? Man hat bie Freiheit, nuch= tern und ordentlich ju fenn. Der Trunkenheit und der Unordnung aber steuert eine gute Poli-Bi. Sieh' Michel! Da haft Du es gebruckt :: in allen rechten Dingen bift bu frei; Unrecht wirft bu felbft nicht wollen, bu trene Geele, bu: thrliche Saut! hier hast du meine hand barauf!- Der gute Michel ift gerührt; die hellen Tropfen perlen ihm vom Auge. Die weiche, vornehme hand so freundlich in seiner harten plumpen Faust! Es ist doch gar zu gütig. Und endlich hat er's Schwarz auf Weiß! Wie tann man zweifeln? Es ist gedruckt. Daß eine Zeitung keine Dorfschenke ist sieht der dümmste Bauer ein, und dumm ist der Michel nicht. – D, es geht; es geht vortrefftich. Dem wacken Michel nur ordentlich zugesprochen! Er weiß jest schon nicht, ob er ein Bübchen oder ein Mädchen ist. Er müßte nicht der deutsche Michel seyn, wenn er sich am Ende nicht, auf Treue und Glauben für ein Mädchen hielte; ich kenne ihn.

Ich kann es nicht billigen, daß unberusene Berfechter der guten Sache, die das Fechten in bessen nur im Sinne der handwerksburscherzu verstehen scheinen, daß diese Leute, sage ich, welche die beste Sache zu Grunde richten, wenn sie ihr auf die Beine helsen wollen, ewig beweisen und wieder beweisen, gewisse Beschlusse und Ordonanzen verletzen kein Berfassungerecht, beschränkten keine konstitutionelle Freiheit. It dem so, warum sucht Ihr ungeschickt darzuthun,

was fich, wie Ihr fagt, augenfällig felbst ers gibt? Ihr dummen Freunde, solche Feinde wünsche ich mir.

Die Freiheit, bas Recht, die Bernunft fonnen nur burch bie Willführ, bas Unrecht und ben Unverstand zu Grunde gerichtet werden. Ihre dummen, tollen Freunde baben bas Ihrige gethan, und, wie man fieht, mit Erfolg. Regt ift es an Euch, bas Maas auf ber andern Seite auszufüllen, bis es überläuft. Es aelinat Euch; barau ift nicht zu zweifeln. Unlangft ergahlte ein Gemiffer in feinem Blatte, ein Berführer bes Bolks, ein Sprecher beim hambader Refte, ein Dobelhezer babe Frau und Rind verlaffen, die im tiefften Glende ichmachteten und treibe fich nun, belehrend und befehrend als Apostel der Freiheit, ein liederlicher Bagabund in der Walt berum, ein Rabenvater, ein schlechter Gatte und ichlechter Burger. Gebt, ichließt er bann folgerecht in feinem Borne, feht: Das find bie Aufklarer und Leiter des Bolkes! Das find bie wurdigen Bertreter feiner Rechte! -Ich, meiner Geite, tonnte bem Beitungeschreis ber auf der Kerse folgen, mit seinem Blatte vor bas verehrte Publicum treten, und also reden: Seht, das ist dummes Zeug, das der Zeitungsschreiber bier zu Markte bringt, dumm und boehaft zugleich. Lefet das gedrukte Blatt und begreifet endlich, was das für elende Wichte sind, die da drucken lassen? Wäre mein Schluß nicht eben richtig, wie der des Zetungsschreibers?

Als ich vor Jahren in Strafburg war, fprach alle Welt von einer bundstomobie, wie man es nannte. Gine bunds fo mobie! Ein folches Ding war mir was Neues; ich batte feinen Begriff davon. Erfahrung gibt Belebrung und gemöhnlich die beste. Gines Tags ichlenderte ich auf' bem Diate vor bem Münfter auf und nieder, bald ben wundervollen Bau betrachtend, bald auf die lebendige Menge febend, die plaudernd an mir vorübering. Auf einmal ward bas Gebrange in meiner Nabe bichter, bas jubelnbe Bolf lauter, und mitten unter ihm bewegte fich ein fleines Fuhrwerf langfam weiter, wie es bie Menfchenmaffe ge ftattete. 3ch brangte mich auch bingu. Ginen vierfpannigen Rinderwagen, bem Unfeben nach gogen vier bunbe in gravitätischem Schritte wie Pferbe anaeschirrt und geputt. Der Ruts icher auf dem Bocte war ein bund in Livree. wie ber Bediente, ber binten auf bem Wagen ftand. In bemfelben fagen Berr und Dame, vornehm angezogen, mobifch frifirt, ber Berr ben but unterm Urm, die Dame ben Racher in ber Sand, Beibe Sunde. Es war poffirlich augufeben. Der Bug ging mit comischem Ernfte weiter, und bas gescheibte Bieh nahm fich recht menichlich aus. Un einer paffenden Stelle warb er endlich angehalten. Der Bebiente fprang bebend vom Bagen, um ber Berrichaft ben Schlag zu öffnen, und beim Aussteigen behülflich zu fenn. Die Dame tam grazibs berab, bie Schleppe zierlich unterm Arm und verneigte Der Berr grußte mit bem Sute, und bie beißende Satire auf bas vornehme Leben warb treffend burchgespielt. Da fiel es einem boshaf= ten Gefellen in bem Gebrange ein, ein Stuck gebratenes Rleisch ber mandernden Truppe vor= juwerfen. Der Geruch ichon that feine Wirfung. Die Ratur trat in ihre Rechte, und ber hund warb wieber hund. Rutscher, Dame,

Berr, Bebienter, Alle waren fogleich auf allen Bieren, überfturgten, gergaußten fich, und ftrit: ten, beulend und beißend, um bas Rleifch. Det Braten war unter bas Bieb, wie die Philoso phie bes achtzehnten Jahrhunderts unter bas Bolt gefahren. Aufruhr, Anarchie und Rrieg! Alle Civilifation und Bildung, alle Feinheit ber Manieren und ber Boblanftanbiafeit bat: ten bem brutalen Instinkte, und bie burgerliche Ordnung und Unterordnung bem nactten Raturftande Plat gemacht. Es war Gleichheit vor bem Braten, ben Jeber erringen fonnte, wenn er die nothige Starte bagu batte. Da faben wir bas gräßliche Bild ber Revolution: ein abschreckenbes Beispiel! Der betroffene Direttor ber emporten Truppe griff indeffen haftig nach bem Berfzeuge bes Geborfame, und ichlug im Born fo beftig auf bie Thiere los, baf fie minfelnd vor feinen Ruffen und vor bem Da: gen frochen. Die alte Ordnung trat allmählich wieder ein, und bas Thier nahm menichlich feinen Plaz. Go wie bie Restauration fertig war, verfolgte ber Staatsmagen in gemeffenem Bange seinen Beg. Ich hoffe es ging gut.

Das nun war, wie bie gemeinen Straßburger fagten, bie hundetomobie. Sie machte mir fpaten viel zu ichaffen, und verfolgte mich oft wie ein neckendes Gespenst. Lese ich gewisse Beitungen, bie von Staatewiffenschaft, Staates weicheit und Politik fprechen, wie bie befagten Komödianten bas vornehme Leben der Menichen fpielten, und in benen bie verehrlichen Redaftionen. Wahrheit und Recht zu mahren ernsthaff verfichern, bann fallt mirbie verbammte Die gelehrten Thiere ftellen gang Doffe ein. orbentlich Menschen vor, fogar politische Meniden : aber nur weil' fie den Braten in ber Nase haben, ben fie burch bas Runftftuf zu verdienen hoffen.. Gelbit bei Defensionen, gelehrten Disputationen, Promotionen, feierlichen Rondolenien, Gratulationen und Präsentationen, in hör: und Gerichtsfalen, bei Gizungen von Atabemien und gelehrten Gefellschaften, felbft in Bisitenzimmern, sogar noch an andern Orten - ber himmel moge mir es vergeben! fiel mir bie fatale Hundskombbie und ber-Braten, aber auch bie Peitsche ein.

## Zweiundzwanzigster Briek

Den 29. Rovember 1832

Unfer Biffen und unfere Beisbeit fom: men pon Rorden. Der Rorden batte in Krich brich II feinen Galomo, ber Guben bat feinen. Der Norden batte in Ratharinall feine Gemiramis; ter Guten bat feine. Bir fagen : ber bobe Norden, und gesteben taburch ein, bag ber Guten tiefer und alfounter ibm liegt. Der Dolarftern, der für den ein: famen Banderer burch bie Bufte ber Bemaffer fo lange ein Leitstern gewesen, fteht im Ror ben. Die Magnetnadel zeigt nach Norden und bie Literaturzeitungen und fritischen Blatter, bie auf bem wafferreichen Moere unferer Lite ratur als Rompag bienen, zeigen ebenfalls babin, mober fie auch fommen. Die Reformation ift mit ihrem Gegen von Rorden ausgegangen, und wie er uns ben rechten religibjen Glauben

gebracht bat, for foll er une auch ben politifchen bringen. Manche wollen jegt in Rrug, nachbem er feine Schrift: "Ueber ben falichen Liberalismus unferer Beit, ein Beitrag jur Geschichte des Liberalismus und eine Mahnung für fünftige Bolfevertreter," berausgegeben hat, einen Borlaufer biefes Glaubens feben, einen Johannes bes erwarteten Messias, ber die Welterlösung mit der Bluttaufe bewirken foll. Ich bin ein philosophischer Beide, und glaube weber an ben Erlofer noch an feinen Borlaufer, von benen man die volitische Wiebergeburt aus bem Norden erwartet. Rrng ein Daulus, der fich vom Berfolger ber Christen zum Christenthum bekehrt bat, ober ein Detrus bem ber Sabn gefraht? Er war ein Liberaler. Er bat in den vordern Reiben für den Protestantism gefampft, ben er mit feinen Baffenbrüdern ale bie Grundbedingung aller geistigen Freiheit und liberalen Besinnung in Schuz genommen. Er hat bie Sache ber Griechen vertreten, die ihm eine beis lige gewesen. Er bat ein warmes Herz für bas ungtuctliche Pplen gezeigt. Bas konnte

biefe freundliche Barme fo feindselig abtub len? Er führt ben Streit gegen ben falfden Liberalism, und wenn er bas thut, bann ift er ein rechter Streiter: im Dienfte ber guten Gacht. Der faliche Liberalism bat viel geschabet, und wenn bas Rrug wieber gut und ben Boden unfruchtbar macht, auf bem bie miffverftanbene und migbrauchte Freiheit bie Dracen: ganne ausstreut; aus. benen bie gerufteten Strei ter ber Tyrannei erfteben, bann foll bie Belt ihn bankbar alsihren größeren Thefeus und hertules fegnem und verebrent. Der Diffbrauch ber Freiheit ift ber Freiheit gefährlich fter Feind, aber auch ber Migbrauch ber Gewalt muß bie Gewalt verberben. Beibe ger fibren fich burch Uebermaas, wie fich Alles baburch zerftört. Mur burch Gelbstimord fann bie Freiheit, aber auch bie Bewalt im Staate Fiel es biefer ein, ihr hambacher feff ju feiern, bann murte ihrer tollen Kasnacht ber Afchermittwoch als Bugtag folgen, wie er ber Fasnacht ber Bolferednerei gefolgt. Das muß man ber Ariftofratie an bebenfer geben. Jeber Sieg, ber fich im Stegesraufche nicht ju

mäßigen und zu beberfichen weiß, vertebrt fich felbst in eine Dieberlage. Es ift gang an feis ner Stelle, bem falfthen Liberalism gu rechter Beit ben Text zu lefen; aber bem falfchen Libes raliem fteht eine Falfchheit gegenüber, bie nicht weniger gefährlich, nicht weniger werbetblich, als jener ift. Rener erlitt feine verbiente Ries berlage, biefe fann bie Mieberlage ber Gache, bie sie als die ihrige gibt, verbienen und vorbereiten. Ich halte es überhaupt für verdienstlicher und ehrenvoller die Macht zu belehren und zu marnen, als bie Schwäche, bie in ihrem Unvermögen ibre Mäßigung verburgt. Das Glück muß man an bie Gebrechlichkeit ber menschlichen Dinge etinnern, nicht bas Unglud, weil bas Glud zum Uebermuthe verfühten fann, bas Ungluck aber bemuthig macht. Rrug, - werfen biofem ehrenwerthen Manne feine Gegner vor — hat einen anbern Beg eingeschlagen, ber ficherer ift und statt Gefahr, Lohn bringen tann. Er Schließt fich bem Tris umphwagen bes Siegers an, und ruft bem Bestegten - zin vach victis! zu. Das ist wenigftens nicht großmuthig und kann auch

non feinem befonbern Rugen fenn. Der Liebe ralism fommt mit Rrug vom Rathbause und beide find nun Huger ale fie maren, da fie nach Man muß ben Rathsberrn ibm aeaanaen. mabrend ber Berathung mit gutem Rathe gut Seite fteben, um ibre Entschließung gum Redten und Berftanbigen au leiten. Da aber ber Liberalism in Deutschland zu Rathe fag, und verfehrte Befchluffe nahm, faß Rrug babi und batte für feine irren Rollegen feinen beffern Rath. Das gibt herrn Rrug, fagen feine Tabler, bas Unseben eines Apostaten. Er per: bient vielleicht biefen Borwurf nicht, und ich will es glauben, weil ich ibn immer achten -mochte, wie ich ihn bisher geachtet babe. Aber die verlezte Zeit ift bitter und voll Berbacht. Darf man fich barüber wunbern? Menn es su Gien und Beute geht, fteben ruftige Rams pfer ju Taufenden für bie Gache auf, bie fie bie gute nennen, weil fie bas Gluck begunftigt. und die eineschlechte wird, sobald fie unterliegt, Darin finde ich besonders bas Glend und bie Erniedrigung unserer Beit, Die freilich ben meis ften Zeiten gleicht, in benen es barum aus

nicht beffer ging. So viele Freiwillige, bie ber liberalen Fahne zugeschworen, verloren ihre Richtung, da sie die Marketenderin und das Branntweinfässel eine andere Richtung nehmen sahen. Der antiliberalen Sache geht es auch nicht besser, der gerechten, wie der ungesrechten, der verständigen wie der dummen. Was oben schwimmt sammelt den Schaumum sich. Die verführerische Marketenderin und das Branntweinfässel bleiben nicht immer auf demsselben Wege.

Der Nath, ben Herr Krug ben künftigen Bolfsvertretern gibt, und die Mahnung die er ansie richtet, sind gut gemeint und lobenswerth, kommen aber etwas spät. Die Nathsberrn mit denen Herr Krug zu Rathe saß, sind, wie er vom Nathhause zurückgekommen, und darum klüger. Es gehört nicht viel dazu, Lehren in Borte einzukleiden, welche die Erfahrung in Halfachen eindringlicher gegeben hat. Ist das Jiel versehlt, dann mag man leicht begreifen, daß der rechte Weg nicht eingeschlagen nworden, der zu ihm führt. Was man aber in Kartes whe und Rassel dazu benken mag, daß man

in Leipzig, Katterube und Kaffel besser kennt, als der Einwohner an Ort und Stelle! Die süddeutschen Angelegenheiten sieht Herr Krug, wie sich das begreifen läßt, vom Norden aus. Rassau kennt er fast so gut, wie wir Tunis kennen. An dessen sechzehn Deputirten tadelt er indessen mit Recht, daß sie das Feld geräumt und unüberlegt den Rückzug angetreten, wodurch sie aus den Marken der Verfassung gekommen sind.

Es hat mich recht vergnügt, wie Herr Krug seinen kezerischen Kollegen in Süddentschland auf nordische Weise den Tert gelesen. So was bört man gern, wenn Prosessoren von einem Prosessor zurechtgewiesen werden. Mit Schulern hat er leichtes Spiel. Wer allein das Recht zu reden hat, behält sicher Recht. Das merkt man den Zeitungen an, die verwundert, fast betroffen sind, daß sie jeht Recht behalten, was ihnen sonst nicht begegnet ist. Die Freiburger und Heidelberger mögen sich die Lektion zu Herzen nehmen, wenn sie nicht mit Krug brechen, ober ihn gar zerbrechen wollen. Sin Prosessor hat es gesagt, und ein Prosessor

Leben hat fie gebilbet, im öffentlichen Leben finb fle groß geworden, und was fle im Leben erfahren und gefeben, fonnen fie lebenbig wiebers geben. Go aber ichreibt man bie Geschichte nicht. Das mahre Leben geht von Bucherfalen und vom Ratheber aus. Der Katheber ift ber Leuchthurm, auf bem bie leitende Flamme glubt, nach ber bie Seefahrer, von Racht umbullt, ihre Richtung nehmen. Auf ihm hat ber rechte Gefdichtschreiber feine Stelle, die ihm erlaubt, in ruhiger Sicherheit ber wilden und gefahrvollen Bewegung fremb, bie bas Meer burchwühlt, bie Fahrenden zu bevbachten, und was fie thun und leiben, parteilos aufzuzeichnen. Das ift Geschichte, und ein Geschichtschreiber ift Herr Professor Leo. Statt Bielen nenne ich ben Ginen, ber für Biele gilt. In bem Beichichts fciber feben wir einen potenzirten Thorichreis ber, der niederschreibt, was und wer passirt ift, und weiter nichts,

Mir ift nachstebenbes Gesprach in bie Sanbe gefallen;

Pie Spree. Man fpricht so viel vom schönen Mein; Solle in ihm wohl auch Wasser seyn? Die Leine.
Ich hörte viel von seinem Wein;
Doch Wasser haben wir allein.
Die Saale.
Befruchtend ziehen wir durch's Land,
Sonst gabe es in ihm nur Sand.
Der Rhein.
In dieser sonderbaren Welt
Is Manches wunderlich gestellt.
Sie leben im Schreiben, wir schreiben im Lebm:

geben.

Der Durft nur ward ihnen , ber Bein und f

## Dreiundzwanzigster Brief.

Den & Dezember 1832.

Bas follte ein Abgeordneter zu einer lands ftänbischen Versammlung in Deutschland unter ben gegenwärtigen Umftänden thun?

Diese wichtige Frage nahm ich mir vor zu beantworten, als ich bedachte, man könnte ben Bersuch anmaßend finden, und mir die dunkelbaste Sitelkeit zutranen, Männer belehren zu wollen, von benen ich schicklicher lernen durste. Das ist meine Absicht nicht. Dätte ich auch in manchen Fällen anders gesprochen, als Jordan und Rotteck, und die ausgezeichneten Abgeordneten, die mit ihnen auf gleicher Linie stehen; dann siele es mir dech nicht ein, mich darum für besser, oder sie für weniger gut zu halten. Sie sind nicht ich, ich bin nicht sie. Ich glaube an ihren guten Willen, an ihraufrichtiges Streben; ich glaube an sie, wie ich

an mich felbit alaube. Bir tonnen biefelben Buniche, Diefelben hoffnungen nabren, nach bemfelben Biele ftreben, bas fein anberes als bas Beste bes Baterlandes und bas Bobl ber Menschbeit ift, und uns boch in ber Babl ber Mittel theilen, burch welche biefe Bunfche erfüllt, diese hoffnungen verwirklicht werden fol len, biefes Biel zu erreichen ift. Ich will fein gerechtes Gelbstgefühl verlegen, fein frembes Berbienft verfennen ober berabmurbigen, um fie einer fleinlichen Gitelfeit, bie mir fremd ift, jum Opfer zu bringen. Dann ftelle ich bie Aufgabe fo: Bas murbe ich thun, wenn ich jest Abgeordneter zu einer landständischen Berfammlung in Deutschland mare? Diefe Frage will ich beantworten, und indem ich es thue, fpreche ich prufend, erwagend, mahnend und marnend zu mir felbft.

Ich habe feine Stimme in bem Rathe eines Fürsten, keinen Sit in einer ständischen Kammer. Un mich geht keine Aufforderung ju That und Wort. Ware dies; bann folgte ich ihr, und ich wollte lieber handelnd und sprechend lebendig in das bewegte Leben eingreifen,

als in anftanbigem, felbit ehrbarem Duffigange, burch ben tobten Buchftaben für meine Befinnungen. Unfichten und Gefühle einen unfichern, langfamen Beg zu ben Begunftigten fuchen, benen es vergonnt ift, bas Wort jur That ju Dem Bolte gehore ich burch Geburt und Reigung an; ju feinem Bertreter aber bin ich ju arm. 3ch schäme mich beffen nicht; bennauch Ariftibes, Epaminonbas und Phocion, und die besten Danner aus ben iconften Beiten Roms murben bei uns nicht mablbar fenn, mo die Steuerrolle ber Bobenmeffer ber burgerlichen Borguge und Tugenben geworben ift. Die ichatenfrohe Bosheit wirb bas nicht beuten, als suchte ich meine Stelle neben den Berven bes großen Alterthums; bie Eigenschaft indessen theile ich mit ihnen, baß auch fie, fie, bie Manner ber Beltgeschichte, von den Banken der Deputirten bei uns verwiesen maren. Ich ichame mich beffen nicht; ich fühle diese Erniederung sogar mit Stolz; benn batte ich bas Bolt treten wollen, wahr= haftig, ich befäße jest auch bas Recht, es ju vertreten. In gunftiger Gelegenheit, an aufmunternden Bersuchungen hat es nicht gesehlt; aber, ich muß es eingestehen, für manches Große, herrliche und Schöne unserer hochgebildeten Zeit hat mich das einfache Alterthum verbildet. Des Menschen Werth wird nach seinem äussern Besitze geschätzt. Wie könnte ich viel seyn, da ich so wenig habe?

Bu That und Rebe bin ich alfo nicht berufen, und ich nehme bescheiben meine Buffucht gur Schrift, um meine Schuld, fo gut ich es ver mag, an bas Baterland und an bie Menscheit abzutragen. 3ch babe es auch früher gethan und bei Gleichgefinnten einen freundlichen Em: pfang gefunden. Diese Buftimmung ber Gleich gefinnten, beren Mustruck mir oft ju Theil ge worben, war mein iconfter, ich barf es fagen, mein einziger Lobn. Es ift ber Schat, ben ich mir aufgespart; er ift mein Befit, bas Erbtheil ber Meinigen. 3ch habe gerebet, wo Re ben nicht ohne Gefahr gewesen, wo Biele fcwie gen, die viel rebeten, als bie Gefahr porüber war. Da Biele, ja Alle rebeten, hielt ich Schwei: gen für erlaubt. Der Martt mar überfüllt; ba ftrogte es von politischer Beisheit jeber Art.

Es gab fast so viele Merzte, als Rrante; Alle hatten unfehlbare Mittel gegen jebes Uebel. Bor jeder Bude mar bas Recept ju finden, bie Bolfer frei und glücklich, ben Staat geachtet und reich zu machen. Go viel konnte ich nicht bieten. Ich that wie Andere, die fich in ber gewaltigen Fluth ber fich felbst überftrömenden und fich felbst begrabenden Wogen ber Ronfurreng nicht halten konnten; wir gingen unter. Bas foll ber wohlgemeinte Beitrag aus ber fleinen Baarschaft eines fleißigen Lebens, ber Sparpfennig langen Rachdenkens und vieljahriger Erfahrung, wo die gahlreichen Gallionen gange Indien von Schaten ber Beiebeit guführten und in Umlauf fetten? Jest ift ber öffentliche Plat wieder verödet, die überreichen Raufherren find abgezogen, die luftigen Belage verstummt, tie Win berboctoren mit ihrem politischen Lebensbalfam, Die Seiltanzer, Luftspringer und Marktschreier verschwunden. Aber auch die Berftandigen und Befonnenen find bavon gegangen, mißmuthig und gefranft, baß man fie mit ben Schreiern, ben rechtlichen Raufmann mit bem Schleichhanbler, ben anfaffigen

Bürger mit dem Bagabunden, den redlichen Rathgeber und Beistand mit dem bethörenden Schwäher, in ein Bund zusammmengefaßt und auf gleiche Weise behandelt hat. Das darf nicht seyn; die Aufgeklärten und Wohlwollenden dürfen den Muth und die Sprache nicht verlieren, wenn wir nicht Alles, selbst die Hoffnung verlieren sollen.

Ein junger Britte von Beift und Bemuth, ber über feinen fünftigen Beruf mit fich ju Rathe ging, ergablt man, fam ju London in bas Schauspielhaus, und wohnte einer Borftellung bes hamlet bei. Er war ergriffen von dem tie fen Sinne bes Stückes, in welchem ber gewaltige Beift bes größten Dichtere fich offenbart. Die Berfammlung war ergriffen, wie er, und überließ fich ben Meufferungen ber innigsten Theilnahme und bes lebbafteften Beifalls. iconer Beruf, im Reiche bes Gebantens und bes Befühls wie ein Fürst ju malten, die tiefften Regungen burch bie Macht bes Bortes einem gangen Bolte mitzutheilen! Der Entschluß bes Britten war gefaßt. Auf ber Babn bes Ruhmes bem Meifter nachzustreben, bas Gble Es gab fast so viele Mergte, als Rrante: Alle batten unfehlbare Mittel gegen jebes Uebel. Bor jeder Bute war bas Recept ju finden, bie Bolfer frei und glücklich, ben Staat geachtet und reich zu machen. Go viel konnte ich nicht bieten. Ich that wie Andere, die fich in der gemaltigen Rluth ber fich felbst überftrömenden und fich felbst begrabenden Wogen der Konfurreng nicht balten konnten; wir gingen unter. Bas foll ber mobigemeinte Beitrag aus ber fleinen Baarichaft eines fleißigen Lebens, ber Sparpfennig langen Rachtentens und vieljähriger Erfahrung, wo bie gahlreichen Gallionen gange Indien von Schaten ber Beiebeit gu= führten und in Umlauf fetten? Jest ift ber öffentliche Plat wieder verödet, die überreichen Raufherren find abgezogen, die luftigen Belage verftummt, die Bui berboctoren mit ihrem politischen Lebensbalfam, Die Seiltanzer, Luftspringer und Marktschreier verschwunden. Aber auch die Berftanbigen und Befonnenen find bavon gegangen, mißmuthig und gekränkt, daß man fie mit ben Schreiern, ben rechtlichen Raufmann mit bem Schleichhanbler, ben anfaffigen

Derer geizen, die ein Gaukler mit seinem leichtfertigen Kunststücke entschädigen, die Wirkung dieser Kunst sogar spurlos verdrängen kann. Aber so ist das Bolk, vielleicht der Mensch. Ihr begeistert, ihr bezaubert auf der Rednerbühne; ihr entwickelt eine große Wahreitssprecht das Gemüth mit edeln Gefühlen an; man ruft euch Beifall zu, und ein Lustigmachen mit einer abgeschmackten, Posse, ein Leerer Plauberer mit hohlen Phrasen, ein Berrückter mit Entwürfen, deren Tollheit die alberne Leichtssläubigkeit besticht, die Dummheit gewinnt, nimmt euere Stelle ein, verdrängt euch, und wird der Liebling des Publikums.

So haben wir es immer und allenthalben gesehen, wo man die Menge richten ließ. Bir haben es selbst und in der Nähe gesehen, welche Sprecher des Tages bei dem großen hausen, sogar bei Vielen der Gebildeten und Unterrichteten, zu denen sie wenigstens nach ihrem Stande sich zählten. Glauben und Vertrauen fanden. Die Baalspfassen der Freiheit haben ihre Gögen als Gottheit auf den Altar gestellt, die Shwachen und Leichtgläubigen zu dem Gögen-

bienfte verführt, ju Spenden und Opfern aufgemuntert, mit benen bie Priefter, als Stellvertreter ihres Gottes, fich bereicherten. Grundfat ber Bolksfouverginitat, in feinem wahren Sinne, und richtig angewendet, ift unbestreitbar, und ich habe mich ftets zu ihm befannt. Es giebt feinen höhern und beiligern Billen in einem Staate, als ben Nationalmillen, teine höhere Macht, als die Nationalmacht; allein die Rational ift nicht bie trage, feelenlofe Maffe, die ein Bolfsführer in Bewegung fest, mit feinem Geift befeelt, mit feinem Billen belebt, und jum Werkzenge feiner Gitelfeit und Sabsucht macht. In Frankreich hat diese Bolkssouverainität die Macht und Willen des Staates in die Bande einiger ems pörten Borstädte gegeben. Die Bolkssouveräni= tat führte die meuterischen Geftionen bewaffnet gegen ben Ronvent, ber felbit von biefer Souveranität geboren war, und ber 13. und 14. Benbemiaire mußte bie anmagenden Gouverane des Bolkes in den Straffen von Paris ger= ichmettern, um bas Bolt und bie Regierung von ihrer Herrschaft ju befreien. Die Bolfefuveranität, über ihre natürlichen Grenzen hins ausgetrieben, muß nothwendig die Mutter eines schrecklichen Geschlechtes von Rasereien, Thorheiten, Zerrüttungen. Word und Elend werden. Sicher hat das Bolt das Recht, sich seinen Arzt, seinen Prediger und Borstand zu wählen, damit es ihm vertraue, mit Achtung und Liebe ergeben sen; allein soll es auch heilen, lehren, verwalten und Recht sprechen?

Wahrhaftig, ich kenne nichts Größeres, nichts Schöneres, keinen höhern Preis eines tugendhaften, thatenvollen Lebens, keinen reichern Lohn seiner Anstrengungen und Sorgen, als der Wohlthäter, Befreier und Beglücker seines Bolkes zu seyn; alkein man wird sein Wohlthäter nicht, wenn man seinen Launen und Schwächen schmeichelt; man befreiet es nicht, wenn man die Bande töset, die es an Geseh und Ordnung fesseln; man beglückt es nicht, wenn man die Tiefen seines Gemütbes aufregt, in welchem die thierischen Begierden und Leidenschaften schlummern, die, einmat sosgelassen, wie Bestien, die ihrem hüter entspringen sind, den Genuß der Freiheit in der Sätz

tigung rober Gelufte finben. Un bas Eble in bem Menschen, an bas Göttliche in feiner Datur muß man fich wenden, um ihn zu erheben, ju beglücken, frei ju machen. Das ift nicht bas Bolf, um beffen Gunft, um beffen Liebe ber Rebliche, ber Freund bes Baterlandes und ber Menschheit fich bewirbt, bas Bolt, bas ben Gerechten achtet und ben Schmeichler vergöttert, das den Mord bes großbergigen Cafar bils ligt, um bem feigen und schlauen August zu bienen; bas zu ben Richtern bes Gottmenfchen ruft: Rrenziget ihn! das in bummer Frommigfeit den Scheiterhaufen bauet, um Johann Dug in ben Flammen ju opfern; bas ben ebeln Bailly beute auf feinen Banden tragt, und morgen seinen Todeskampf mit teuflischer Lust verlängert; das Ludwig XVI. freudetrun= fen als ben Wiederberfteller bes Baterlandes begrüßt, und fein blutiges haupt vergnügt in ber Sand bes Benkers fieht. Das ift nicht bas rechte Bolf, bas fich vor ben Siegeswagen bes Glückes fpannt, wenn auch Gewalt und Lift ihn führen; bas in blindem Wahnsinne das Bild seines Günstlings vergötternb auf

ben Altar fellt, um es in blindem Bahnfinne wieber zu gerschmettern; bas, wie jene Bilben ben Beltgeift, ben fie anbeten, mit Gefdenfen und Berehrung überhäuft, fo lange er, wit es meint, ihm gutes Better macht, und mit Sohn burch ben Roth ichleift, wenn er bie Jagb und den Fischfang nicht fegnet. Dur ein Goben biener möchte diefes Bolfes Abgott fenn. 36 wollte lieber mit Themistofles in Die Ber bannung geben, als mit Rleon der gefeierte Belb von Athen fenn, lieber mit Da lesber bes meinen Ropf unter das Beil der Guillo: tine legen, als mit Darat in bas Pantheon gieben, lieber mit ber großen Roland auf bem Blutgerufte fterben, als für Unfere gebe nedeiete Frau vom Thermidor die launenhafte hulbigung empfangen. Steht ber große Menich, ber fich ber Sache bes Bolfes, ber Sache ber Gerechtigfeit und Freiheit weiht, wirklich gwis ichen bem tarpeischen Felfen und bem Capitel; bann wird er, ift er wirklich groß, jenen mit ber Chre mablen, wo er biefes nur mit Schante betreten tann. Ber aber die Bolfsgunft fucht, um fie jum Safichemel feines Glückes ju ma-

tigung rober Gelufte finben. Un bas Eble in bem Menichen, an bas Göttliche in feiner Das tur muß man fich wenden, um ibn zu erheben, ju beglücken, frei ju machen. Das ift nicht das Bolf, um beffen Gunft, um beffen Liebe ber Redliche, ber Freund bes Baterlandes und ber Menschheit fich bewirbt, bas Bolt, bas ben Gerechten achtet und ben Schmeichler vergottert, bas ben Mord bes großherzigen Cafar billigt, um bem feigen und ichlauen Muguft gu bienen; bas zu ben Richtern bes Gottmenfchen ruft: Rrengiget ibn! bas in bummer Frommigfeit ben Scheiterhaufen bauet, um Johann Dug in ben Rlammen ju opfern; bas ben ebeln Bailly beute auf feinen Banden tragt, und morgen feinen Todeskampf mit teuflischer Luft verlängert; bas Lub mig XVI. freudetrun: ten als ben Wiederhersteller bes Baterlanbes begrußt, und fein blutiges Saupt vergnügt in ber hand bes henters fieht. Das ift uicht bas rechte Bolt, bas fich vor ben Giegesmagen bes Glückes fpannt, wenn auch Gewalt und Lift ihn führen; bas in blindem Bahnfinne bas Bild feines Gunftlings vergötternb auf lich gegen über steben muß, weil ber Candidat burd fle feine Zwecke nicht erreichen tann. Gegen bie Regierung wird ber Bund geschloffen, wenn bie Regierung ben Gewählten nicht gu geminnen weiß. Alles Uebel, an welchem bas Bolf leibet, ift bas Bert ber Regierung, alles Deil, bas es erwarten fann, die Befreiung von jeber Laft, die Erlofung von allem Bofen ift bas verheißene Bert bes Gemablten. Die Bor bereitungen zu einem Landtage gleichen ben Ruftungen zu einem Kriege. Die ichaaren und ordnen fich, die Saupter und gub: rer entwerfen ihre Plane, theilen bie Rollen aus; die Regierung fiebt fich wie eine Festung vor, ber eine Belagerung brobt. Die Belage rer find bie Deputirten. Bon beiden Geiten beginnt bas Gefecht; hier feuert man hinein, bort heraus, als fen jebem Theile feine feind: liche Gesinnung durch seine Stellung gegeben. Der Sieg auf ber einen Seite ist eine Rieber lage für bie anbere. Belde unnatürliche, per bammungewürbige Lage, bie ben Staat in zwei feindliche Beere icheibet, bie Regierenben ben Regierten gegen über stellt, alles Redt,

alle Wahrheit nur auf einer Seite findet! Was von der Regierung kommt und für fie ipricht, ift schlecht; was fich ihr entgegenstellt. fie herabwürdigt und entfraftet, ift gut. Man verbächtigt ihre Absichten, entstellt ihre Sandlungen, weil es die Dandlungen, die Absichten der Regierung find. Hier gilt nicht, was man nach seiner Ueberzeugung, für mahr und recht ertennt. Bahrheit und Recht find nur bas Gis genthum einer Partei, bie ber Regierung feindlich gegen über steht. Wer für bas Bolt und feine gute Sache ift, muß fich in Wiberfpruch mit der Regierung feten, fich gur Opposition Das ift parlamentarifch, fagen biefe Staatsgelehrten; bas Mufter hat uns England aufgestellt, ber Musterstaat ber Freiheit und ber Bolfsbeglückung, ber auf ber Bahn polis tischer Bildung uns vorausgegangen ift, bem übrigen Europa bas große Beispiel einer georbneten Staatsgewalt im Gleichgewichte geges Der Mufterstaat ber Freiheit unb Boltsbeglückung! Wollt ihr feine Freiheit, wie biefe Berfaffung mit bem schönen Ginklange ber Staatsgewalten im Gleichgewichte fie Aberlie-

fert bat? Möget ibr euerm Bolfe bas Glud bieten, beffen fich ber Burger in Großbrittanien und Erland erfreut? Parlamentarisch ware biefe Opposition, bie .tabelnewerth und verwerflich findet, mas von der Regierung fommt, bas Bute ichlecht, bas Schlechte aut beißt, nachbem biefe ober jene Sand es bietet? Golden Unver: stand bat nie ein verständiger Britte als eine parlamentarische Regel, als einen konstitutio nellen Borgug in Schutz genommen. Und wart es; hatte ber Gebrauch ben Abermit als-Beis: beit bort geheiligt; follen wir, die Uffen frem: ber Sitte, mit fnechtischer Rachahmung anneh men, mas unfere Ginficht verwirft! Rein, je bes Land ift, bente ich, reich genug an eigener Thorbeit, an eigenen Borurtbeilen, bag es ber Einfuhr frember Kabrifate von folden Gebalte nicht bedarf. Diese inftematische De position gegen bie Regierung ift burdaus verbammenswerth, und erzeugt große Uebel. Sie bintert bas Gute, wo es geschehen tonnig fie murbigt die Regierung berab, und entzieht ibr bas Bertrauen des Bolfes, das ibr bie Rraft giebt, ihre Bestimmung zu erfüllen; ste

virft Gut und Bos , Recht und Unrecht finnve burcheinander, weiß teinen Unterschied gwie den Babrbeit und Luge, zwischen Aufrichtige eit und Betrug, und verfälscht fo bas Rechtejefühl und vergiftet bie Sittlichkeit in ihrer Quelle; fie nothigt die Regierung, ber feinds ichen haltung, welche bie Dyposition ihr zeigt, mit einer feindlichen ju begegnen. Da fle meiß, daß sie nur Unhänger ober Gegner findet, baß fie burch iene fich nur erhalten fann, burch biese aber unterliegt, muß fie alle Mittel aufbieten, Freunde gu gewinnen und ihre Begner gu entfernen. Gie muß ju einem gebeimen ober offenen Rriege fich verfteben, weil ber Gieg ihr Alles giebt, bie Nieberlage ihr Alles nimmt. Der Sieg aber wird einzig burch bie Macht entschieden, und bie Macht muß fie für fich gewinnen, mag fie nun Gewaltthat ober Lift verleiben. Go ift sie genothigt, auf die Bahlen fich einen unerlaubten Ginfluß zu gestatten, tas Bolf in ihrem Ginne zu bethören und zu verführen, wie es die Opposition in ihrem Ginne thut, Bestechungen . Berheißungen anzuwenden, hich Unbanger auf Kosten der Nation zu kaus

fen, und auf Roften ber Ration zu belohnen. Die Regierung wird eine Partei im Staate, und bie Sache bes Staates, bas Intereffe bee Bolfes, Sache einer Partei, welche bie Gegenpartei ber Opposition ine Leben gerufen bat. Der Ungriff nothigt gur Bertheidigung, bet Reind bentt auf Bermebrung feiner Mittel; man muß baffelbe Biel. verfolgen, um feine Rrafte in bemfelben Berbaltniffe zu vermebren. Co wie nun bie Runft bes Anariffes fich ausbildet; fo fucht bie Runft ber Bertheibigung mit ihr gleichen Schritt ju balten. Lift und Bewalt verfolgen finnreich ihre Bahn, und bie Werbung von Gölblingen und der Untauf von Rriegsbedarf wird eifrigst betrieben und fort-Ber gablt bie Roften? Die, welche aesest. Alles gablen, auf beren Rechnung ber Ehrgeig, Die Gitelfeit, die habsucht fich befampfen, die burch bie Entscheibung bes Rampfes felten ge winnen, gewöhnlich verlieren, nichts von tem Bortheile miffen, ben fie bringt, aber fich alle Rachtheile muffen aufburben laffen, welche bamit verbunden find. Go haben wir es auch lange Jahre hindurch gefeben : ichlechte und

wirft Gut und Bos, Recht und Unrecht finnlos burcheinander, weiß feinen Unterschied zwis ichen Wahrheit und Luge, zwischen Aufrichtige feit und Betrug, und verfälicht fo bas Rechtegefühl und vergiftet bie Gittlichkeit in ihrer Quelle; fie nothigt die Regierung, ber feinds lichen haltung, welche bie Dyposition ibr zeigt, mit einer feindlichen zu begegnen. Da fle weiß, baß fie nur Unhänger ober Gegner findet, baß fie burch jene fich nur erhalten fann, burch biefe aber unterliegt, muß fie alle Mittel aufbieten, Freunde gu gewinnen und ihre Begner ju entfernen. Gie muß zu einem gebeimen ober offenen Rriege fich verfteben, weil ber Gieg ihr Alles giebt, bie Nieberlage ihr Alles nimmt. Der Sieg aber wird einzig burch bie Macht entschieden, und die Macht muß fie fur fich gewinnen, mag fie nun Gewaltthat ober Lift verleiben. Go ift sie genöthigt, auf bie Wahlen fich einen unerlaubten Giufluß zu gestatten, tas Bolf in ihrem Ginne zu bethören und zu verführen, wie es die Opposition in ihrem Ginne thut, Beftechungen, Berheißungen anzuwenden, fich Unbanger auf Koften ber Ration ju tanBei Montenotte stieß, in dem italienischen Feldzuge, der zu Bonaparte's Macht den Grund gelegt, ein östreichischer Offizier auf einen französischen, dem er sich gewachsen fühlte. Ergied dich! rief der Destreicher. Nimm mich, erwiederte der Franzose. Dieser ergab sich nicht, jener nahm ihn nicht. Sie fochten, die sie beite in ihrem Blute friedlich neben einander lagen. Ergied dich! ruft die neue Lehre die alte Gewalt an. Nimm mich! erwiedert diese tropig. Noch ist die Lehre jung, getheilt und schwach, die Gewalt einig und stark. Giebt es keinen Frieden, als in der Erschöpfung durch Blutverlust? Ich hosse es nicht; aber es mag zu fürchten sein.

## Dierundzwanzigster Briek

Den 19. Dejember 1832.

Die feindliche haltung, welche bie Regierung und bie Bolfevertretung gegen einanber angenommen, hat schwere Uebel auf bas Bolt gehäuft. Da ber Sieg bes einen Theiles eine Nieberlage bes andern ift; fo besteht zwischen ihnen ein Wettkampf, in welchem biefe ju verbindern und in gerftoren fucht, was die Gegenpartei Gutes bewirken mochte. Man gonnt feinem Gegner die Chre und ben Bortheil einer nühlichen Maabregel nicht, weil fie feine Gunft und Macht vermehrte, und wird taum Bebenfen tragen, die Arguei, die von ibm tommt und beilen foll, in Gift zu verwandeln, welches entfraftet und gerftort. Gin freundliches Bufam= menwirfen gum Boble tes Lanbes, gum Beften bes Bolkes barf man nicht erwarten, fo lange bie eine Macht ber andern als Rebenbuhlerin zur Geite fteht. Gie find im Buftande bes Rrieges, bem alle Mittel bienen, Die jum 3wecte führen; ter 3wect aber ift ber Girg. Die Fürstenmacht, wie fie fich bei une ausge bilbet hat, und wirklich besteht, ift an Mitteln ber ftanbischen Gewalt fo febr überlegen, bağ fie, wenn fie will, felbft bie Bortheile, bie biefe bringen fann, in Rachtheile gu vertehren, poer wenigstens in Taufdungen zu vermandein fabig ift. herr Professor Bollgraff hat bas in feiner Art gang gut gezeigt, und bie Taufchungen bes Reprafentativfyftems genügenb barge: than. . Es verriethe einen ju farten Glauben an bie menschliche Tugenb, wenn man es an= bere erwartete. Auf. bie Schwachen barf man im gewöhnlichen Laufe ber Dinge, bei gewöhn: lichen Menichen gablen, nicht auf Sbelmuth und Seelengroße, die nur aufferordentliche Befen bestimmen fonnen, fich felbst zu opfern. Man fpricht pon einem Gleichgewichte ber Bewalten, bie fich gegenseitig regeln und beschranten, in wohlthatiger Birtfamteit fich unterftugen, in Bum Guten bofem Streben hindern follen. nimmt man fie als einig und verbunden, jum

## bierundzwanzigster Briek

Den 19. Dejember 1832.

Die feindliche Saltung, welche bie Regisrung und bie Bolfevertretung gegen einanber angenommen, bat ichwere Uebel auf bas Bolt gehäuft. Da ber Sieg bes einen Theiles eine Rieberlage bes anbern ift; fo besteht zwischen ibnen ein Wettkampf, in welchem biefe ju verbindern und in gerftbren fucht, mas die Begenpartei Gutes bemirten mochte. Man gonnt feinem Gegner die Chre und ben Bortheil einer nutlichen Maabregel nicht, weil fie feine Gunft und Macht vermehrte, und wirb taum Bebenfen tragen, die Aranei, bie von ibm tommt und beilen foll, in Gift zu verwandeln, welches entfraftet und gerftort. Gin freundliches Bufams menwirken jum Wohle tes Landes, jum Beften bes Bolfes barf man nicht erwarten, fo lange bie eine Dacht ber anbern als Rebenforantung icheitern. Diefe Dacht ift einem Strome ju vergleichen, ber feine Bemaffer gesammelt bat, in ebenem Bette fich bewegt, ohne Dinbernif, bas feinen Lauf aufhielte ober ver: abaerte, fein Riel amifchen Ufern verfolgt, bie ibn nur beschränken, um feine Bewalt zu verftarten. Das Beburfniß ber Freiheit, Die Un: ordnungen und Ibeen, die fie begunftigen, bie Starte, ju ber fie angewachsen find, gerftrenen fich obne Ausammenbang auf weiter Oberfläche, fprudeln bier als Quelle, riefeln bort ale Bad, versumpfen balb in ihrem Bange aufgehalten, zerstäuben balb ohne Birtung über Rlippen, und, wenn fie auch im Ganzen eine gewaltige Daffe bilben, tragt biefe Daffe boch teine Laft, und bat mit bem gerinaften Wiberstante zu tampfen. Jebem Leben icheint ein Inftintt beiguwohnen, ber ihm die Gefahr verfüntet, die es bedroht. Die erbliche Gewalt bat bie Befahr erfannt, die ihr bie Beit immer brobenber entgegenführt; fie bat We erkannt und ibr ift Har geworden, baß fie nur mit vereinter Dacht fie mit Erfolg betämpfen, wenn auch auf die Dauer nicht besiegen tann, Den Justinkt bat die Erfahrung aufgeklärt, und der Bund, ten das Bestehende zu seiner Erhaltung geschlossen, ist sest und dauernd, wie die Gefahr, die es bedroht.

Diefe Unficht wird mir wenig Freunde maden; ich weist es. Dus ich aber mich ents imeien; fo fen es lieber mit ber Belt, als mit mir feibit. 3ch rechne inbeffen auf die Billi= gen und Berftanbigen, bie ber Raufch bes Mu= genblicks über bie Bufunft nicht betaubt , bie ben leibenschaftlichen Schrei ter Gegewart nicht für bie befonnene Stimme ber Gefdichte halten. hier wird man mich ber Servilität befchulbis gen, boit mit icharfem Blicke unter bem ans ftanbigen Gewande einer geheuchelten Legitimi= tat den teuflischen Pferdefuß des Jakobinismus. entbeden. Die fie wollen ; ich nehme beibes, Lob und Tabet, wo ber Parteigeist richtet, mit gleichem Gefühle auf. Die neue Gabe lege ich ju bem alten Angebinde, mit bem man mich früher ichon reichlich bedacht, mich balb in ber rothen Muse, balb in ber Rapuze, auf bem Berge und im Sumpfe, als Anhänger bes Pabsthums und als abtrünnigen Katholiken

unter ben Berfechtern bes Protestantismus, an manchen Orten selbst als verkappten Jesuiten wollte gesehen haben. Was haben gewisse Leute nicht gesehen, benen die gemeine Leidenschaft zum Auge dient! Mögen die Narren nach Belieben mir meine Stelle geben, weisen sie mir dieselbe nur nicht in ihrer Gesellschaft an!

36 batte alfo Luft, fragt man mich, bie Regierungen zu vertreten, und ihre Sache gegen bie Freunde tes Bolts ju fubren? Rein. Ich babe es einzig bier mit ben Abgeordneten ber Stanbe ju thun, und frage mich felbft, wie ich ju bandeln es für meine Pflicht erachten murbe, fage ich unter ihnen. Das ift bie Aufgabe, bie ich mir ju lofen porgenommen, und einfach und leicht gefunden babe. bin bei ber Opposition, wo fie bas Recht' gu mabren, bie Babrheit ju ichunen bat. ich, bag bie Regierung bas Gute will, bas Bobl bes Boltes forbert, bie Chre bes Canbes achtet : bann bin ich ibr Freund auf Tob und Leben! lieber will ich mit ihr fallen, als ben Sieg ber Deuchler theilen, welche Feinde aller Gewalt find, die ihnen nicht zu Theil geworben; bie fie nur betampfen, um bie Gewalthas ber zu erfeten. Dan findet mich auf den beis ben Menfferffen, menn bie Babrbeit und bas Recht zum Meufferften getrieben, feinen Bertbeidie ger mehr zwischen ben Enben finden. Gilt es, zwis ichen ber Bahrheit und ber Luge, bem Rechte und dem Unrechte, der Freiheit und ber Stlaverei zu feitiden und zu mafeln; bann icheibe ich von ber-Mitte aus, mag fie auch alle Welt Die richtige und bie rechte nennen; benn gwie iden Wahrheit und Luge, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Freiheit und Sflaverei fann es feine richtige Mitte geben. Dit gewiffenbafter Strenge halte ich auf ben Werth ber Dinge, ben ich erkannt, ohne Rückficht auf bie Perfonen, bie bafür, ober bagegen find. 3ch glaube, baß dem Guten nichts mehr ichabet, als fein Digbrauch. Bas feine feindliche Macht ber Welt zerftoren fonnte, die Tugend, die Wahrbeit, das Recht, die Freiheit; feine falfchen ober dummen Freunde haben es jerftert. Die mahren Freunde biefer hochften Boringe und Guter ber Erbe muffen barum Dries fter ber Besta fenn, Bewahrer bes heiligen

Keners ber Denfcheit, teufch und rein von ichlechter Begierbe und bofer Luft. lieben und fuchen ixuffen fie biefelben um ib: rer felbft willen, nicht perfonlicher Bortbeile, eigennütiger Rückichten wegen. Ber biefer Göttin bienen will, ber Bottin bes beiligen Reuers, bas unfer Gefchlecht ermarmen foll mit Wohlwollen, Reigung und Liebe: ber Göttin bes Lichtes, bas unferm Gefdlechte leuchten foll mit ber ewigen Flamme ber Babrbeit, bie auch bie Mutter bes Rechtes ift, barf feine Geele nicht beflecten mit unreiner Begierte, feine Danbe nicht beschmußen mit unreinem Besite; er barf ihr nicht bienen im Dienste ber Gitelfeit und bes Gigennutes.

Ich wurde, wenn ich bas Bolf zu vertreten berufen wäre, in bem Interesse dieses Bolztes selbst, die Regierung nach Kräften untersstützen in Allem, was des Landes Wohl bezweckt. Ich wurde die Achtung, die Ergebung gegen sie zu beleben, zu stärken, zu vermehren suchen, ihr Ansehen befestigen, ihr das Bertrauen des Bürgers gewinnen, bessen sie solfe dient, sehr bedarf, ihr dienen, wo sie dem Bolfe dient,

teffen Beftes ibr eigenes Beftes ift. wurde felbit ihre Fehler und Berirrungen, mp fie menfchlich fehlt und irrt, gut ju machen. ibren nachtheiligen Folgen vorzubeugen mich bestreben, ohne die Waffen bie fie badurch ihren Gegnern leiht, feindlich gegen fie gu fehren. 3ch murbe bebenten, wie ichwer es oft ber Gewalt wird, bie Lift, Luge, Schmeichelei und Betrug umgiebt, bas Bahre und Rechte ju ertennen und ju thun; wie viel bequemer es die Theorie findet, Gluck und Gegen in Morten zu verbreiten, als fie in ber That zu verwirklichen find. Bolt und Regierung, auch mo fie hatern und zu habern Grund haben, murbe ich zu fie verfohnen mir zur Aufgabe machen. Konnt ihr fie trennen, wenn ihr bie gehäffige Stimmung zwischen ihnen zur Unverträglichfeit gesteigert babt? Ihr fonnt es nicht, und nabrt ben Zwift ber Che, wo feine Scheibung möglich Bebenfet bas, und fend bemubt, ben Bwift auszugleichen, die Sabernden zu verfohnen, ben Frieden, wo er gebrochen ift, wieder berguftellen. Sandelt in biefem Sinne, lagt ench diesen Geift befeelen, strebt nach biesem Biele. Erreicht ihr es auch nicht; thann habt ihr boch bas Eurige gethan. Der Erfolg ift in eine bobere, mächtigere Sand gegeben, die ordnen und lenten wird, mas menschliche Dacht und Beisbeit nicht ordnen und lenten tann. Es wird kommen, was ba kommen foll. Wer die Saat ausgestreuet bat über die Erte, wird auch bafür forgen, baß fie jur Ernte reift. Gend tudtige Landwirthe und pfleget, was ihr gepflangt. Ift bie Frucht ausgetragen ; bann entwindet fie fich felbit ber Mutter Schoof. Ift fie gezeitigt an ber Pflange, die fie bringt; bann lofet fie fich felbst von ihr. Wollt ihr aber bie Gebabrerin vor der Zeit entbinden, und bie Frucht von ber Pflanze trennen, ebe fie gezeitigt; bann lauft ihr Gefahr, beibe, Mutter und Rind zu tödten, Pflanze und Frucht zu verderben. rum wollet nicht ernten vor ber Beit; bie Beit aber ift burch eine ewige Naturordnung gefest. Pflanzet und pfleget mit Gorgfalt und Fleiß, und wer die Frucht am Baume, bas Korn am Salme reift: ber wird auch bie Frucht ber Menschheit reifen. Der Mensch barf nur mollen, mas er fann und muß ben 3med feines reblichen Billens mit feiner Rraft vergleichen. bie ju ihm führen foll. Es ift Thorheit, nach Unerreichbarem ju ftreben, und mit findischer Unerfahrenheit die Sand verlangend nach bem Monde auszustrecten. Der Muth ift eine große Gabe, und wohl Dem, ber fich ihres Befiges rühmen barf! Wir brauchen fie, und brauchen fie besonders in Zeiten der Gefahr; aber ber rechte Muth übergiebt fich biefer nicht mit blindem Ungestume; er mißt sie erft, um zu wissen, ob er ihr gewachsen ift. Wer biefen rechten Muth im Bufen tragt, und die ichone Gabe nicht unbedacht verschleubern will; ber spähet bie Starfe und Schwäche feines Wegners aus, um fie ju feinem Bortheile ju benüten. Bas hilft es einen Feind zu reizen, ber gereigt furchtbarer wird, und teffen Erbitterung feine Rraft vermehrt, die unserer Schwäche spottet? Ihr nennt bas Keigheit! Gut, fest bann groß= bergig, fest verwegen euch felbst bei bem ver-Breifelten Spiele ein, nur nicht bas Bolt, für das ihr zu fpielen vorgebt, welches aber nur ber Einsatz ist. Werft euch verzweifelt bem Siegeswagen ber erbitterten Gewalt entgegen,

baß er zerschmetternd über euere Gebeine gebe! Ihr fend bann Martyrer, und man wird bemundernd und bantbar bie Macht eueres Glau-Bens ehren; aber nehmt nicht bas Bolf als Schild, um euere Bruft zu becten, wenn ihr unbesonnen Sandel fucht. Noch einmal, haltet bie beilige Gathe, für die ihr ben Rampf be ftebt, rein und beilig; und fie flegt, flegt burch ibre eigene Macht, verdient die Menschheif anbers biefen Sieg. Angenommen, Die Bewalt, als Bolfevertreter gegenüberftebt, man bandle willführlich; bann buten wir une, ihr Billführ entgegenzusezen. Die Gunde buget feine Gunbe ab. Schulb verföhnt feine Soulb. Berbrechen bebt fein Berbrechen auf. foll also biefer Gewalt, fragt ihr, fich niebertrachtig unterwerfen, vielleicht gar ichmeicheln, ihr gefällig fenn? Das habe ich nicht gefagt. Bewahret, ich wiederhole es, die gute Sache rein, und die bewahrte Reinheit fichert ibr ben Siea. Willführ und Graufamfeit verberben fie nicht; fie tann fich nur durch ihre eigene - Ent= ftellung felbst verberben. Das Christentbum hat fich unter ben Qualen ber Berfolgung, aus bem Blute seiner geopferten Bekenner, siegreich erhoben und über die Welt verbreitet; nur das entartete, entstellte Spristenthum hat Hand an sich selbst gelegt und seine Berstümmelung herzbeigeführt. Bon der Willführ ward noch keine Wahrheit unterdrückt; der Druck erhöhete im Gegentheile ihre Kraft, und der Kampf, der sie zerstören sollte, entschied ihren Sieg. Das Laster und Berbrechen zehren durch ihr Wachsthum, gleich Berschwendern, ihr eigenes Bersmögen auf. Jeder Sieg ist ein Schritt zu ihrer Riederlage. Die Tugend, wo sie wehrlos ist, siegt durch den Widerstand der Ruhe, der Theilsnahmlosigkeit. Das Schweigen der Bölker, sagt ein Kirchenlehrer, ist das Gericht der Könige.

Ich wollte, die Monarchie hätte Freunde, benen sie vertraut, wahre Freunde, die der Muth befeelt, ihren Freund zu retten, auch auf die Gefahr, ihm zu mißfallen; denn Mißfallen in einer Monarchie ist für die, welche in der Nähe des Monarchen sind, das größte Uebet, wie Gefallen das höchste Gut. Ich felbst wäre ein solcher Freund, mit ganzer Seele, mit aller Aufopferung, der die wahre Freundschaft fähig

Allein wie nun einmal bie Dinge fteben, barf ich wohl auf bas Diffallen, und ichwerlich auf Bertrauen rechnen. Sat die Gewalt Freunde? Rann fie Freunde baben? Freundicaft ift geiftige Berwandtichaft; fie giebt, um zu empfangen, und empfangt, um zu geben; aber fie giebt fich felbft, und fordert fur die Gabe ben gleichen Preis. .. Alle Freundschaft ift, wie bie Liebe gegenseitig ... Das Schiff bes Staates, bas auf ber tiefbewegten Gee schwankend geht, und gegen die emporten 2Bogen mit unsicherm Erfolge fampft, fann burch bas Ronigthum und mit bem Konigthume, bas am Steuer fint, gerettet werben; um bas ju fonnen, muß es bie traffe Ariftofratie, wie fie eine robe Bergangenbeit gestaltet bat, als fcat: lichen Ballaft, über Bord werfen, um an beffen Stelle koftbarere Guter aufzunehmen. 3ch meiß fein anderes Mittel. Die mahre Monardie fann wohl, um mich bildlich auszubrücken, jum Schwimmen fommen, um ichwimmend fich ju retten ; aber fie mirb oben bleiben, und fich eis halten, wenn die Ariftofratie, die fie umtlam= mert halt, fie nicht mit fich in den Abgrund

zieht. Es ist schwer, über biesen Gegenstand zu reben und sich zu verständigen. Wer mag die herbe Wahrheit, wenn er nur suße Lüge zu kosten pflegt? Das schwache Auge erträgt ben vollen Glanz der Sonne nicht, und muß ihr reines Licht durch gefärbtes Glas empfangen. Dieses ist für das Seelenauge, das die nactte Wahrheit blendet, die Fabel, die ihren Strahzlenglauz verhüllt. Ta f o sagt:

So wie man öfters wohl bem tranten Kinbe Les Bechers Ranb mit füßem Raß bestreicht; Die bittern Safte trintt es dann betrogen, Und hat sich Leben aus dem Arug gesogen.

So will ich benn eine Fabel bes alten schlichten Phaber hier anführen, die in ihzer Unschuld ohne Verbacht entgegengenommen werten kann. "Ein Dirsch," erzählt der Dichster, "der an der Quelle seinen Durst gestillt, verweilte bei berselben, und sah in dem Spiezgel des Wassers sein Seweihe, und tadelte die dünnen Schenkel sehr. Auf einmal schreckt ihn Jagdgeschrei aus seiner Betrachtung auf. Schnell slieht er über das Feld und entgeht raschen Lauses den Hunden, die ihn verfolgen. Er ge-

langt zu einem Walbe, in bessen Dickicht er mit ben ästigen Geweihen sich verstrickt; die Hunde, die ihn so ereilt, zerreißen ihn. Sterbend soll ber Hirsch gejammert haben: Dich Unglücklicher! Jeht erst, zu spät begreise ich, daß das, was ich verachtet, mir nüplich, und was ich gerühmt, verderblich gewesen." — Die stolzen Geweihe! Ja, sie sind gefährlich.

3ch bin fein Feind der Ariftofratie, die mit ben Rechten bes Burgers, bem Boble bes Staates fich verträgt; fie fann ber Gefellicaft nütlich fenn und bas allgemeine Befte forbern. 3d ehre die Berdienste bes Baters in bem Sohne, ber fich beffen würdig zeigt. Der Rubm ber Borfahren verleiht bem Namen ber fpaten Entel Glang, verpflichtet bie Erinnerung ju gerechter Unerfennung und Danfbarfeit, und ift für biefe eine Aufmunterung, bie ebeln Abnen jum Mufter fich zu mablen. Allein ber Ariftofratie bin ich nicht gewogen, die in ber Unberren Ruhm felbit ruhmlos und obne Berbienft von bem Lobne ihrer Dienste ichwelgen will; jene Aristofratie, die als ein unfruchtbarer Part, in welchem bas Wild zur eigenen Luft

und zur Luft bes herrn fich vergnügt ergebt, bas Land bebectt, und jum Rartoffelacter und Saatfelbe, von dem bas Bolt fich nabrt. feis nen Raum gestattet; bie, weil bie Bater reiche Kruchte trugen, ale wilbes Gebolg ben Boben überichattet, ibm Licht und Barme nimmt und feine nabrenbe Rraft verzehrt. Dogen bie Rachtwandler ber Bergangenbeit, bie mit geichloffenen Augen burch bie Borwelt geben, und in ben icauerlich erhabenen Gefühlen ichwelgen, mit benen bie Berrlichfeit bes Mittelalters, bie fie fich felbst geschaffen, ihr romantisches Wemuth erfüllt, - mogen fie bewundernd und bebauernd nach ben Trummern ber alten Burgen und ben verfallenen Mauern ber Riofter icauen; ber Seift, ber fie bewohnte, ift lange ausgezogen, und für uns nur ein Befpenft geworben. Bas gurucfgeblieben, giebt weber Schut noch Obbach, gewährt feine gaftliche Alufnahme, brobt bem Wanderer nur mit herabrollenben Steinen, und nimmt bem Rleife bes Lant: mannes ben Boben jum Pflanzen weg. Ariftofratie ift in ber Natur gegründet, und wird, wie biese, ewig senn. Ist fie, mas bie

Bebeutung ibres Namens fagt, Die Berrichaft ber Beften ; bann tann teine Berrichaft ibr ben Rang bestreiten. - und wie fie burch bie ewis gen Gefete ber Schöpfung begrundet ift. fo mag auch bie Beisheit bes Menichen feine Anordnung erfinden, bie ben Staat fefter gestaltete, und fein Bobl dauernder ficherte. Die Beisheit foll berathen und beschließen, ber Tapfere und Muthige ben Rampf befteben. Dem Stärkern gebührt bie ichmere Laft, ben Sebenden mablt man gum Rübrer. Und wie bie Beisbeit, bie Starfe, ter Muth, Die Zugend zur Gesellichaft eine größere Afrie bripgen ; fo fprechen fie auch mit Recht ben größern Bewinn an, ber fich aus bem Gefammtfapitale Solche Aristofratie geht schon aus eraiebt. bem Gefete der phyfifchen Ratur bervor, meldes auch die moralische bestätigt. Diefem Befete gemäß muß tie bestehende Aristofratie fic bilden und veredeln, wenn fie fich erhalten mill.

Die herrichaft ber Besten sollte sich allents halben geltend machen, wenn sie auch nicht als politische Institution besteht. Welchen Gefah-

ren murbe begegnet, welchen Rachtheilen por= gebeugt, verbanden fich bie Beffern gur Forberung bes Guten, wie es bie Bofen gur Forberung bes Schlechten thun? Und wie febr bes burfte Deutschland biefes Bunbes, Deutschland, bas in jeber Dinsicht fo wenig verbunden ift! Bir fuchen ein gemeinsames Baterland, eine Nationalität, welche die gerfplitterten Rrafte, bie getheilten Gefühle aufammenhalt, ein gemeinsames Wollen und Streben, bas unferer Thatigkeit baffelbe Biel, einen größern Schauplat giebt. Run ibr Beffern, verbindet euch in biefem 3wecte, einigt euch in Befinnung, in Bort und That! Wir brauchen zu biesem Enbe feine Umwälzung, feine Berftorung. 2Bas wahthaft und wirklich bas Vaterland macht, worin die echte und mahre Mationalität besteht, Getante und Gefühl; bas fonnt ihr ichaffen, pflegen, ftarten. Die materiellen Intereffen, bandel, Munge, Maaß und Gewicht, Bewaff. nung, Gefetgebung, machen fich fpater Plat, und ihre Ginförmigfeit folgt unserer geistigen Einheit so gewiß, als ber Körper dem Geiste folgt. Tretet darum mit vereinter Kraft, mit

bem Gewichte eures Ramens, mit ber Starte eures Beiftes, ber Dacht eures Billens biefem ochlokratischen Treiben entgegen, bas in bem öffentlichen Leben, wie in ber Literatur, ber Gemeinheit eine erbarmliche Berrichaft giebt. Geltene Beffere fampfen, wiberftreben allerbings ber ungemaßten Dacht, bie fast allente halben bie zubringliche Dittelmäßigfeit, ber bumme Dunkel, bie ichamlose Bermegenbeit üben; aber getheilt find fie ichwach, ober in ihrem übel verstandenen Stolze verhindert fie bie Scham, mit ber plumpen Robbeit bandge mein zu werben. Wie manches Unbeil, wie manche Schmach batten wir von uns und bem Baterlande abgewendet, maren bie Guten und Ginfichtevollen ju rechter Beit gegen bie Schlede ten und Unwiffenden entschieben und mit Rads bruck aufgetreten , um ihr Streben gu befam: pfen, die Errenden zu belehren, die Ungemifich ju befestigen, die Bergagten gu ermuthigen? Durch ihre Schuld hat die Pobelherrschaft im Gebiete bes Gebankens, bes Gefühls und ber Gesittung fich unter une Bahn gemacht und nach und nach befestigt. Der Rleinmuth und bie Giren murbe begegnet, welchen Rachtbeilen porgebeugt, verbanden fich bie Beffern gur Forberung bes Guten, wie es bie Bofen gur Rorberung bes Schlechten thun? Und wie febr bes burfte Deutschland biefes Bunbes, Deutschland, bas in jeber Dinfict fo wenig verbunden ift! Bir fuchen ein gemeinsames Baterland, eine Rationalität, welche die zerfplitterten Rrafte, bie getheilten Gefühle zusammenhalt, ein gemeinsames Wollen und Streben, bas unferer Thatigfeit baffelbe Biel, einen größern Schauplat giebt. Run ihr Beffern, verbindet euch an biefem 3mecte, einigt euch in Gefinnung, in Wort und That! Wir brauchen ju biefem Enbe feine Umwälzung, feine Berftorung. Bas wabrhaft und wirklich bas Vaterland macht, morin die echte und mahre Mationalitat besteht, Getante und Gefühl; bas tonnt ihr ichaffen, pflegen, ftarten. Die materiellen Intereffen, bantel, Munge, Maaß und Gewicht, Bewaffnung, Gefetgebung, machen fich fpater Plat, und ihre Ginformigfeit folgt unferer geiftigen Einheit fo gewiß, als ber Rorper dem Geifte folgt. Tretet barum mit vereinter Rraft, mit

lichkeit, glatte Formeln, artige Ceremonien, Blendwerk auf den augenblicklichen Effett berechnet, ohne Glauben und Bertrauen. Die übereunchten Gräber sollen die faulen Leichen bergen, und die aufgelegte Schminke frische Gessundheit lügen. Das müßte anders senn, wenn die Gegenwart uns einige hoffnung für die Zukunft geben sollte. Die Tochter aber wird die Mutter nicht verläugnen.

Diefes Rombbiantenwefen unferer Beit ift ber Rrebs, ber an unferm innern Leben frift, es entitellt und enblich gerftort. Als les wird zum Schauspiele, bas Deiligste und Sochfte; Alles geht auf eine gefällige Täuschung aus, die ben Spieler und bas Dublitum befriedigt; Alles ift auf ben augenblicklichen Erfolg berechnet. Dan be tritt die Buhne in einer eingelernten Rolle, und bie Belohnung ift Applaus. So wird gefdric ben, fo gefprochen, fo gehandelt. Alles mogen wir befigen, nur das Nothiafte, bas Bichtig: fte nicht, ohne bas aller Reichthum bes Gei ftes, alle herrlichkeit bes Lebens eine Taufdung, eine Luge ift: ich, meine Wahrhaftigfeit. 60 mögt ihr nun aufflären und bilben, Kenntnisse erwerben und mittheilen, Gesetze, Berfassungen und Institutionen geben; sie werden zum leichfertigen Spiele, dienen dem Betrüger, sind Berkzenge des schlechten Willens, der den Scharssun, die Wissenschaft, die Kunst dazu verwendet, sie seinen Absichten und Zwecken dienstdar zu machen. Der einzige veraltete Bahlspruch, wenn wir ihn befolgten, würde und mehr Weisheit geben, unser Glück mehrsvern, als ein guter Theil unserer belobten Eivilisation, der Wahlspruch:

Ich thue was ich fell, Mag kommen, was da woll.

Der auch schon etwas veraltete Montes = quien hat die Tugend für das Princip der streien Berfassung erklärt, und jede neue Zeit wird die alte Wahrheit bestätigen. Die Tus' gend ist die Bedingung aller Freiheit, weilnur stei senn kann, wer das Rechte will. Seinen Willen muß man selbst zu binden wissen, soll ihn eine dussere Macht nicht binden. Rur der Stlave des innern Gesehes wird nicht Sklave des aussern, das, bei seiner Ungewisspeit und Unzupen

laffigfeit, leicht ber Willführ weichen, fogar bie Die Tugend aber, die Dontes: nen kann. quieu meint, ift nicht die ascetische ber fleifdlichen Abtöbtung, auch nicht bie monchische ber burftigen und muffigen Bettelei ober bes blinden Geborfams, fondern, wie er fich aud: bruckt, jene politische Tugend, die fich bas allgemeine Wohl zum Biele fett. 3ch verweise auf bas britte Buch bes Beiftes ber Be fete, bas große Babrheiten enthält, bie befontere in unferer Beit, Die ernftefte Bebergianna verdienen. Es beißt unter Anderm bafelbit : "Es mar ein eigenes Schaufpiel, im vergangenen Sahrhunderte bie unvermögenden Unftrengungen ber Englander ju feben, bei fic eine volksthumliche Regierung einzuführen. Da bie, welche Untheil an ber Leitung ber Beschäfte batten, feine Tugend bejagen, und ihr Chrgeis burch bas Glücf bes Bermegensten unter ibnen (Cromwell) erbittert war, ter Beift einer Raction nur burch ben Geift einer andern as maelt marb; ba wechselte bie Regierung immer. Das erstaunte Bolf fucte eine Bolfere gierung, und fand fie nicht. Enblich, nach

vielen Bewegungen, Reibungen und Erfcuttes rungen, mußte man bei einer Regierung ausruhen, die man geachtet hatte. Alls Gnlla Rom bie Freiheit wiedergeben wollte, fonnte es nicht mehr ju ihrem Befige gelangen; es hatte nur noch einen schwachen Rest von Tugenb. und wie berfelbe immer ichmacher warb, versant es nach Cafar, Tiber, Cajus, Claubius, Rero, Domitian immer tiefer in Stlaverei, ftatt fich gur Freiheit an erheben; alle Streiche trafen ben Inrannen, feiner bie Tyrannei. Die griechischen Staatsmanner, bie unter ber Bolferegierung lebten, erkannten keine anbere Macht, bie fie aufrecht zu halten vermochte, als bie Macht ber Tugenb. Unfere Staatsleute reben uns nur von Manufakturen, Handel, Finanzen, Reichthümern, und logar vom Lurus. Berliert fich biefe Eugend; bann fehrt ber Chraeiz in bie Bemuther ein, die beffen fabig find! ber Gelbgeis in alle. Die Begierben wechselten ihren Gegenstanb; was man geliebt, man liebt es nicht mehr; man mar mit ben Gesetzen frei, man will es gegen bie Gefete fenn; ber Burger gleicht einem

Stlaven, der dem Hause seines herrn entron: nen ist; was Maxime war, heißt nun Strenge, die Regel unbequeme Hemmung, Ausmersamsteit, Furcht. Die Frugalität ist Geiz, nicht die Begierde nach Besis. Sonst bildete das Ber: mögen der Einzelnen den öffentlichen Schat; jest aber wird der öffentliche Schat; das Ber: mögen von Einzelnen. Der Staat ist eine Beute, seine Stärke nur die Gewalt Weniger und die Zügellosigkeit Aller."

Eine bemokratische Regierung ist, in unserer wie in der spätern Zeit, nach dem Gange, den die Entwickelung und Ausbildung des gessellschaftlichen Lebens genommen hat und versfolgen wird, ein Unding, ein Ungeheuer geworden. Selbst republikanisch kann sie nicht indem Sinne seyn, wie sie die Alten verstanden, und unter uns, die ihr Beispiel versührt, noch oft verstanden wird. Republikanisch werden müssen alle Verfassungen, und alle Regierungen republikanisch sich gestalten. Die mahre Bedeutung des Wortes aber sagt, daß nur das öffentliche Bobl, nicht der Bortheil Eines oder Einiger, der Imed des Staates sey. Das öffentliche, das allgemein

vielen Bewegungen, Reibungen und Ericutte, rungen, mußte man bei einer Regierung ausruben, die man geachtet batte. Alle Gplla Rom die Freibeit wiedergeben wollte, tonnte es nicht mehr zu ihrem Befite gelangen; es batte nur noch einen ichwachen Reft von Due gend. und wie berfelbe immer ichmacher marb, verfant es nach Cafar. Tiber. Caius. Claubius, Rero, Domitian immer tiefer in Stlaverei, ftatt fich gur Freiheit zu erheben; alle Streiche trafen ben Inrannen, feiner bie Tyrannei. Die griechischen Staatsmanner, bie unter ber Boltsregierung lebten, erkannten feine anbere Dacht, bie fie aufrecht zu halten vermochte, als bie Dacht ber Tugenb. Unfere Staateleute reben uns nur von Manufafturen, handel, Finanzen, Reichthumern, und fogar vom Lupus. Berliert fich biefe Tugend; bann febrt ber Chrgeis in die Gemuther ein, bie beffen fabig find! ber Gelbgeig in alle. Die Begierben wechselten ihren Gegenstand; was man geliebt, man liebt es nicht mehr; man mar mit ben Gefeten frei, man will es gegen bie Gefete fenn; ber Burger gleicht einem

Stlaven, ber bem Sause seines Derrn entronnen ist; was Marime war, heißt nun Strenge,
die Regel unbequeme Demmung, Ausmerksamteit, Furcht. Die Frugalität ist Geiz, nicht die Begierde nach Besis. Sonst bildete das Bermögen ter Einzeluen ten öffentlichen Schah; jest aber wird der öffentliche Schat das Bermögen von Einzelnen. Der Staat ist eine Beute, seine Stärke nur die Gewalt Weniger und die Jügellosigkeit Aller."

Eine bemotratische Regierung ist, in unserer wie in ber spätern Zeit, nach dem Gange, den die Entwickelung und Ausbildung des gesellschaftlichen Lebens genommen hat und versfolgen wird, ein Unding, ein Ungeheuer geworden. Selbst republikanisch kann sie nicht in dem Sinne seyn, wie sie die Alten verstanden, und unter uns, die ihr Beispiel versührt, noch oft verstanden wird. Republikanisch werden müssen alle Berkassungen, und alle Regierungen repusbikanisch sich gestalten. Die wahre Bedeutung des Wortes aber sagt, daß nur das öffentliche Wohl, nicht der Vortheil Eines oder Einiger, der Zweides Staates sep. Das öffentliche, das allgemeine

Beste ist ber mect bes Bereins, ben Alle schlosfen, bem Alle angeboren, um ihre Rechte, ihre Freiheit gegen innere und außere Bewaltthat und Billführ zu fichern. Die Mittel, burch welche bie Alten biefen 3met zu erreichen fuch: ten, baben, bei bem gegenwärtigen Buftanbe ber Gefellschaft, mehr ober weniger ihre Unwendbarteit verloren. Die Demofratie ift, mit feltenen Ausnahmen, welche nur fleine, fast unbemertte Staaten bilben, unmöglich geworben. Der Zwect bes Staates aber bleibt berfelbe. Der Erreichung biefes Zweckes gilt ber Rampf ber Zeit, ein Rampf, ber mit ungleichem Erfolge fich noch Sahrhunberte verlangern tann. bunberte! Ja, wer biefen Baum pflegt, um in ftolzer Sicherheit in feinem Schatten auszuruben, um feine reife Frucht ju pflücken; wer ben Samen ausstreuet, in ber hoffnung, die Ernte einzuthun; ber giebt fich einer graufamen Tauioung bin. Die Gelbstfüchtigen, die Sabgie rigen, die ihr Rapital auf Binfen leihen, bie nur arbeiten für zeitlichen Lohn, nur geben wollen, um reicher zu empfangen; bie mögen fich vergnügte Feiertage machen, ober ihre Dienfte

entaeaentreten; auf fie ift unfere Soffnung gegründet, und bie Erfüllung berfelben ange wiesen. Diese Aristokratie umfaßt alle Rabigfeiten, alle Borguge, alle Tugenben, welche bie Menschheit ehren und ihrer Bestimmung naber Wird ibr Ginflug, ibre Dacht burd bringen. ben Beiftand ber politischen Ariftofratie verftarft; find bie Tuchtigern, Die Beffern, Die Huf: geflarten burch bie Geburt, burch Ehren und Burben zugleich in ber Gefellichaft bochge stellt, besto besfer; um so einareifender und umfaffender ift ihre Birtfamfeit, mogen fienun bas Szepter, ben Degen, ober bie Feder führen. Gebort folche freundliche Saufchung, wird man lächelnb fragen, nicht in ben Traum bes guten Saint Dierre, ber bie Belt mit bem emi: gen Frieden beglücken wollte? 3ch glaube nicht. Es ware ungerecht, ju zweifeln und feig, ju verzweifeln. Bie tem aber auch fen, fonnen mit anbers, burfen wir anbers? Rein.

Bolfer berricht. Allein auch wir konnen bagu wirfen, wir Alle, bie bas Recht und bie Bahrbeit zu vertreten, felbft burch eine hobere Genbung, als die das Bolt ertheilt, berufen find. Rurften und Unterthanen, Regierende und Res gierte. Alle konnen und follen biefes icone Riel perfolgen, welches ber Menschheit als ber Preis feiner Beredlung gesteckt ift. Der Siea bleibt, nach einer uralten beiligen Sage, bem ber bas Dallatium bewahrt, bas Bilb ber Gots tin ber Beisbeit, beren nachfte und ungertrennliche Bermandte die Tugend ift. In weffen banben könnte fich bicfes Pallabium ficherer befinden, als in denen jener geistigen Ariftofratie. Die, burch die Ueberlegenheit ihrer intels leftuellen und moralischen Rraft, bem Weschlechte vorauzugeben und es zu leiten bestimmt ift? Auf biefe Ariftofratie, auf die Gebilbeten und Beffern, bie bas Rechte und Babre erfennen und feinen Giea wollen, und ben Muth baben, für baffelbe zu tampfen, gegen jebe Art von Billführ und Unverftand; bie tem Digbrauche jeber Gewalt, mag bas Bolf ober die Regierung fich ihn porzuwerfen baben, entschloffen ber bie Angelegenheiten Deutschlands, ober gar Europas, ju berathen hatte, als Sprecher gemeiner Burgerichaft, die fonft bei Rongreffen nicht vertreten wirb, bas Wort zu führen. In einem Rongreffe, mo Fürsten, Bergoge und Gra: fen figen, ju Berona, Hachen ober Rarisbab! Gerechter Gott! was bildet fich ber eingebildete Mensch nicht ein! Wo nahm ich meine Bollmacht ber? Wer follte meine Miffion beglau: bigen? Wer andere bachte ich, ale bie Lage bes Lantes, ber Buftand ber öffentlichen Ange legenheiten. 3ch wollte, fo bilbete ich mir ein, por ben erhabenen Stellvertretern ber großen Machte, vor ben versammelten Abgeordneten ber Monarchen mich erheben und fprechen. fehlte fogleich ber Gingang. Ich bin, bas meiß Gott, ein echter Deutscher, wenn es einen gibt; aber bie Titel machen mich boch verlegen und verwirrt. Gerade bei ben wichtigften Dingen, wie Titel und Etifette und Dofart find, bin ich rathe und hülflos. Da bas Ding nun feinen Gingang fand, fo fonnte es auch feinen Fort: und Ausgang finden, und es unterblieb und ich erschien nicht in dem Rongreffe, por

## Fünfundzwanzigster Brief.

Den 2. Januar 1838

3d hatte mir früher einmal eingebilbet, ich fen berufen in einer ftanbifden Berfammlung aufzutreten, um, unter ben gegenwärtigen Umftanben, meine Meinung über ben Auftanb ber öffentlichen Ungelegenheiten von Europa. und besonders über bie Lage bes lieben beut= ichen Baterlandes zu fagen. Der Betrag ber Steuer, Die ich bezahle, fo wie mein burftiger Befit an Gelb und Gut, zeigten mir inbeffen, ju meiner Beschämung, bag mir in ber Ram= mer ber Abgeordneten weber Git noch Stimme gutomme. Ich verzichtete alfo auf ben Gig, ber-mir allein bestritten werben fonnte, machte aber Gebrauch von meiner Stimme, bie ich auch von einem andern Gize aus, oder ftebenb, vornehmen laffen burfte, mochte man nun barauf boren, ober nicht. Gpater bildete ich mir ein. ich fen ber rechte Mann in einem Rongreffe,

ber bie Angelegenheiten Deutschlands, ober gar Europas, ju berathen batte, als Sprecher ge meiner Bürgerschaft, die fonft bei Rongreffen nicht vertreten wird, bas Wort ju führen. In einem Rongreffe, mo Fürften, Bergoge und Gra fen figen, ju Berona, Nachen ober Rarisbab! Gerechter Gott! was bilbet fich ber eingebilbete Mensch nicht ein! Wo nahm ich meine Bollmacht ber? Ber follte meine Miffion beglau: bigen? Wer andere bachte ich. ale bie Lage bes Lantes, ber Buftand ber öffentlichen Ange legenheiten. Ich wollte, fo bilbete ich mir ein, por den erhabenen Stellvertretern ber großen Mächte, vor ben versammelten Abgeordneten ber Monarchen mich erheben und forechen. Da fehlte fogleich ber Gingang. 3ch bin, bas weiß Bott, ein echter Deutscher, wenn es einen gibt; aber bie Titel machen mich boch verlegen und verwirrt. Gerade bei ben wichtiaften Dingen, wie Titel und Etifette und Dofart find, bin ich rathe und hulflos. Da das Ding nun feinen Gingang fand, fo fonnte es auch feinen Fort: und Ausgang finden, und es unterblich und ich erschien nicht in dem Rongresse, vor bem ich unter Anberem, auch sagen wollte: "Dier stehe ich mit leeren und geschlossenen hans ben; ich habe nichts und verlange nichts. Was ich bringe, ist meine innigste Ueberzeugung, besen Reblichkeit ber wesentliche und wichtige Umsstand verbürgt, daß ich nichts bin und habe, nichts werben und nichts erlangen will." So albernes Zeug, wollte ich in meiner eingebilbesten Einbildung vorbringen, als mir zu rechter Zeit einsiel, was mir, in gleicher Lage, im Jahr 1824, begegnet war.

Im gedachten Jahre 1824 hatteich nämlich ein Buch herausgegeben, unter bem Titel: Europa in seinem gegenwärtigen Buftanbe.

Das war so eine Art Rede vor einem Komgresse, wenn auch nicht ber Form, doch dem
Inhalte nach. Ich kam schön damit an! Ein
angesehener Staatsmann sagte mir mit freundlicher Zurechtweisung: "Das war keine Aufgabe
für Sie; um die Wett und ihre Angelegenhesten zu übersehen, muß man über ihnen stehen.
Ihre Stellung aber ift nicht von der Art, daß Sie
die Dinge von Oben herab betrachten könnten, Ihr

Bild ift mifflungen, weil es nicht von bem rech: ten Standpunkt aus aufgenommen marb." Die Burechtweisung mar ichonend, wie bes Mannes Benehmen gegen mich immer gemefen, mas ich auch immer bantbar anerkannte. Gin anderer Staatsmann von weit hoherer Stellung ber bie Dinge, und bemnach auch die Menichen, noch weit hober von Oben fab, ein Mann beffen hand mehr ale einmal den Ausschlag gab, wenn er fie auf eine ber beiben Schalen ber Ba: ge legte, in ber bas Schicffal ber Reiche und Bolfer abgewogen ward, foll fich etwas ftarfer und entidiebener gegen bas arme Buch und feinen Berfaffer, ber es fo gut gemeint, ausgefprochen haben. 3ch barf es glauben, obgleich ich es bezweifeln möchte, weil ich von bem Manne eine fo große Meinung habe, bag es mich fcmergt, von ihm verfannt gu fenn. Bei ter als er felbst gingen inbesfen, wie bas ge: wöhnlich geschiebt, feine Diener. Aus bem Be: nehmen bes Gefindes barf man auf bie Befinnung ber Berrichaft ichließen. Aber bas Ge: finde weiß nur nach Uffenart nachzuahmen, und wie schlechte Schauspieler glaubt es feine Rolle au verbeffern, wenn es fle übertreibt. Die Die: ner find bemnach nicht immer bie Abbilbung der herrschaft, sondern oft eine Karrifatur berfelben. Das mag wohl auch hier ber Fall gewesen senn, und schwerlich hat fich der Fürst fo ausgesprochen, wie es feine Umgebung wieder gab. Doch bas ift bier blos Rebensache, und ich wollte nur ben Tabel herausheben, bag ich bie Dinge nicht von oben gefehen hatte, bas ift mahr, barinn aber gerabe liegt ihr Arrthum, bag fie meinen, von ihrem hohen Standpunft aus, feben fie die Dinge wie fie find. Die Bobe überfeben fie, bie Audiengfale und Borgimmer, Die Rabinete, bie vornehmen Stanbe, ihre Diener und Ungestellten, Supplifanten und Schmeiche ler, auch wohl ehrliche Leute mitunter, wenn fie in diese für ste gewöhnlich unfahrbaren Gemäsfer verfchlagen werden. Sie mogen Alles feben. Alles, nur nicht bas Bolt, bas fo viel geworben ift. Es ward es Unten, ohne baß fie es Dben merkten, gerabe weil fie von Oben faben. Die ganze übrige Welt warb umgeftaltet, mab= rend bie ihrige biefelbe blieb. Gerabe von Unten binauf muß man fest bie Dinge feben, weil

bie ftartfte, bie entscheibenbe Bewegung von Unten nach Oben gebt, nicht mehr, wie früber. pon Oben nach Unten. Ihr Bilb, bas fie von ber gegenwärtigen Lage ber 2Be It eutworfen, ift ba: rum falfc, weil ihr Staudpunft, von bem fie es aufgenommen, ein falicher ift. Das Bolf verliert fich in ber Tiefe fast unbemerkt, und biefes unbemertte Bolt ift viel geworden, febr viel, mehr als Rabinette und Kongresse; und pon bem Bolte, wie fie es fich benten, wie es fruber auch gewesen, ift teine Gpur mehr da. Reine Spur mebr; bas eben wollte ich vor bem Ronareffe fagen, indem ich, eingebildet, bas Bort nebmen zu muffen, mir eingebilbet babe; bas wollte ich fagen, und wie es fo getommen und wie es noch tom= men wird und muß, wenn man fortfahrt, die Dinge wie bisher, nur von Oben berab zu feben. Gie tennen bas Bolt nicht, bas fie regieren; es ift für fie eine frembe Belt, bie nur burch Stenern, Rinfen, Dienste, Leiftungen, Befehl und Geborfam mit ber ihrigen jusammenhangt. Gie tennen bas Bolf nicht, und lernen es nicht tennen. felbft wenn fie wollten, weil fie feine Sprace nicht verfteben, und bie ihrige von ihm nicht

verstanden wir. Es führt feine Brucke von ib. nen gnm Bolfe über bie Bemaffer bie fie trennen; und gabe es eine, fie famen nicht leicht barüber; benn, verständen fie auch bie Sprace, ber Bölker, wie fie bieselbe nicht versteben, bann wurden fie von bem Bolte boch nichts erfahren, weil es durch die Lehren der Zeit so diplomatisch geworden ist, daß es auch meint, die Sprade fei erfunden um, gegen gewiffe Leute, feine Gebanten ju verbergen. Diefe neue Belt nun, das Bolk, wollte ich bem erhabenen Kongresse auf ber politischen Charte zeigen, und eine statistische Darstellung berselben geben; neue Belt, die in ber burgerlichen Gesellschaft bie Bedeutung erlangen wird, welche ber von Columbus entbectten in ber politifchen beichieben ift. Manche icheinen ber Meinung gu fenn in jener Gesellschaft fen man nicht weiter, als man in biefer zu ben Zeiten mar, mo bie privilegirten Spanier bie gemeinen Indianer mit hunden begten. Das ift aber ein ftarter Berftoß gegen die Chronologie, ein gewaltiger Unadronism, ben ich nachgewiesen batte, wenn ich in bem Rongreffe gnm Borte gefommen

mare. Es fennen Benige bas Bolt, wie ich es tenne; Wenige verfteben es, wie ich es verftebe, und Wenige werben auch fo gut von ibm verstanden. En tiefer neu entbectten Welt bin ich beimischer als Cooper in ber seinigen jenseits bes Dzeans; ich bin in ihr geboren, in und mit ihr aufgewachsen, gebore ihr burch Pflicht und Reigung an, und verlange, nichts von ihr. Auch find bie Merito und Deru in biefer neuen Belt noch nicht zu finden, wenn mir nach folden geluften follte, mas nie geichehen ift, und nie geschehen wirb. 3ch mare alfo wirklich ber Dann gewesen, dem Rongresse als Sprecher bes Bolfes zu bienen, wenn man nur meine Ueberfegung aus ber Sprache bes Bolts wieder in bas Diplomatifche überfegen wollte.

Es sollte nicht senn, und darum ist es auch nicht geschehen. Es steht nicht da Oben geschrieben, wurde der Fatalist Jatob an meisner Stelle sagen, daß ich Mitglied einer Depustirtenkammer oder gar eines Kongresses wers den sollte, und so ward ich's nicht. Waskonnte mich indessen hindern, — wenn es die Censur nicht thut — meine Betrachtungen über die

gegenwärtige Lage ber Welt und bie Stellung des Bolfes gegen bie Regierung öffentlich mit-Butheilen? Ohne alles Bebenken ift freilich bie Sache nicht; bas begreife ich. Es gehört eine große Gewandtheit dazu, fich in einer fo gemischten Gesellschaft wie fie bas Bolt und die Regieruna bilden, mit bem gehörigen Unfande zu bewegen, und die Gemanbtheit und die leichte Bewegung in der Gesellschaft find meine starte Seite nicht. Mit dem Bolte freilich braucht man in der Regel nicht viel Um= stände zu machen; es ist baran gewöhnt, und läßt sich etwas gefallen. Aber es macht auch nicht viel Umstände, wenn ihm bas fich gefallen laffen ju laftig wirb und bie Gebulb ausgeht, woran es übrigens einen großen Vorrath hat. Man tann inbessen nicht wissen, und in einer lo metterwendischen Beit wie bie unfrige ift, burfte fehr zu rathen fenn, fich auf jedes Wetter gefaßt zu halten, auf Warm und Ralt, auf Naß und Troken; einem rechten Reiter paffen alle Sattel. Verfieht man fich in ber Zeit, bann hat man in ber Noth. Die vornehmen Leute bagegen machen mich bebenklicher; bie baben fo garte Sanbe und fo feine Finger, bag man eine etwas barte Babrheit nicht weich denug einwickeln kann, wenn fie fich an ihr nicht verlegen follen. Alle Welt frebengt ihnen bas Bitterwaffer ber Aufrichtigfeit mit bem Bucter ber Soflichkeit gemischt; was man nicht tabeln Da fie aber-ter Gine immer beffer bewirthen will, als der Andere, so wird ihnen am Ende nichts mehr als Buckerwerk aufge tifcht, und die Rafchereien ber fußen Luge und Schmeichelei haben ihnen fo febr ben Gefdmat und Magen verdorben, bag fie bie gefunde hausmannstoft ber Bahrhaftigfeit nicht mehr mogen, und auch nicht vertragen fonnen. Mensch wird gar leicht verwöhnt; und je mehr Febern man ihm unterlegt, um ihn weich zu betten, befto empfindlicher wird er, fo bag er enblich bie weichsten Giberbaunen bart finbet. Es ift barum auch gefährlich, gegen Dachtige Recht zu baben; Unrecht fonnen fie vergeben, meil-fie daburch Großmuth üben. Was wabr= baft vornehme Leute find, bie geben gern ein Beschent, wenn man fie barum zu bitten weiß, aber ich rathe nicht, fie an die Bezahlung einer

Sould zu mabnen. Dan barf ibnen nicht von schweren Zeiten reben bie ba tommen' follen, weil sie es leicht, bequem und behaglich verlangen. Wegen bie falfchen Propheten baben fie indeffen weniger, als gegen bie mabren, weil faliche Voraussagungen Den lacherlich machen, von dem fie kommen, mabre dagegen Zweifel an der Ginsicht Derer erregen, die nicht baran glauben wollten. In ber Politit berrict ohne dies noch der Wahn, daß Die, welche idlechtes Wetter verfünden, es auch machen. Diefen Aberglauben zu erhalten liegt im Intereffe ber politischen Bettermacher; und bie Politit balt viel auf bas Intereffe, und bas Intereffe führt aute Wirthschaft. Die volis tifden Wettermacher von Umtewegen bleiben fteif und fest babei, bas ichlechte Better, bas gewiffe Leute poraussagen, merbe von biefen auch gemacht. Tritt nun wirklich schlechtes Better ein, bann barf man Die, welche es gemacht, bafür ftrafen. Ja, man muß fie eigent= lich vorausstrafen, damit fie an bem Wettermachen verhindert werden. Wird bas Wetter gut, dann ift ber Betterprophet ein falfcher,

alfo ein Berrufter, ober ein Bofewicht, und als folder gehört er in bas Irrenhaus, wenn er nicht icon bem Buchthause verfallen ift. Das gute Wetter nehmen die Bettermacher pon Amtemegen auf eigene Rechnung, wie benn in einem gut organifirten Staate alles Gute pon Umtewegen und amtlich geschiebt. Man fiebt, die Politif ift nicht bumm, und barum ichließe ich weiter, find bie Dummen auch nicht Dumm find bemnach Diejenigen, politisch. bie ba fagen, bie europäische Politif - gerabe bie gescheibeste Politit ber politischen Belt aleiche in ihren Masregeln gegen bemagogifche, republikanische und bemnach repolutionare Um= triebe, bem bummen Landvolfe, bas angftlich ein Rreus macht, wenn es bonnern bort, um bas Ginichlagen abzuwenden; benn fo wie man bonnern hort, fen ber Schaben gefcheben, ober bie Gefahr vorüber. Bon ter Revolution, verfichern biefe Dummen, bore bie etwas bartborige Politit bas nahe Rollen bes Donners. ber Blig aber habe icon eingeschlagen und gegundet; bie innere Revolution fei fertig unb bilbe nur bie außere nach. Manche find fo

dumm, baf fie fogar bebaupten, die Politit sen abergläubig. Abergläubig! bie Politit fen abergläubig! gar nicht gläubig ift bie Politit und kann darum nicht abergläubig sein. Aberglauben aber wollen fie fo beweisen: Gegen bas Gewitter ber Revolution, bas über bie Erbe, gebe. babe bie Politit burch ihre Gicherheits: und Berwahrungsmasregeln und Anstalt= ten, ein allgemeines Läuten angeordnet; bas Lauten aber ziehe das Gewitter an, statt es abgumenben, und wo man am ftartften laute, schlage es am ersten ein; barum habe eine fluge Polizei, die boch ein fo michtiger Zweig ber Politit fen - in ben gebildeten, zivilisirten Staaten ber wichtigste - bas Lauten bei berannabendem Bewitter verboten. Die Dolitit fen bemach. ichließen fie, im Biterfpruch mit fich felbft, thue bier, was fie bort untersagt, und laffe fich von einem abergtaubigen Gefühl beherrichen, bas fie früher ichon verbammt. Dann hanble fie gegen ihren eigenen Bortheil - bort! bie Politit gegen ibren Bortbeil! - ba fie berbeiführe, was fie entfernen, und beschleunige, mas fie aufhalten wolle; ju ihrem Berberben habe fie bas allgemeine Lauten und Sturmen gegen bie Revolution angeordnet. Go reben bie Dummen von ter gescheidten Politit! Gie haben gut re ben, wenn fie nicht in bem Bereiche ber Dolitit und ber Volizei, die ber Kern und das Mart aller innern Politit geworden ift, liegen. aber, wenn biefe unfichtbare und allgegenwärtige Dacht, tie mehr Gestalten als Proteus bat, gleich tem Schwerte bes Damofles, an einem Saare über unferem Saupte banat! Mit ber Dolizei ift nicht zu fpaffen; auch thue ich es nicht, fonbern freuze meine Sanbe über ber glaubigen Bruft, und bete mit Andacht : "Alle Gewalt fommt von Gott, und die Polizei ift ibr Prophet." Die geiftliche Inquisition, eine plumpe Erfindung Des Mittelalters, griff nach ihren Opfern, ben Brrglaubigen und Regern. mit einer Barenflaue; bie weltliche Inquifition bie finnreiche Erfindung einer hochgebildeten Beit, fpannt ihre Rete wie eine Spinne aus, ju benen bie gewandte Rechts= und Staatswif= fenschaft bie Raden fpinnt, und lagt bie autmuthige Ginfalt, die Tolvel und Dinfel, fich in bieselben verstricken, ba Lift und Gewalt fie

ju vermeiben ober ju gerreiffen wiffen. Inquifition hielt nur einen Weg befest, auf bem man ihr begegnen tonute - ben Beg bes Glaubens; die Dolizei bagegen finbet man anf allen Straffen und Pfaden, offen auftretend, ober im hinterhalte. Wir haben für Alles und allenthalben eine Polizei, eine Stadte : und Dorf., eine Martt: und haus-, eine Felb-, Stra-Ben=, Kirchen= und Schulvolizei, nebft andern ungabligen Polizeien. Bas bie Gefellschaft, ihr Bohl und Debe, ben Staat, bie Rirche, bie Sitte nahe ober fern berühren tann, ift Gade ber Polizei, und ich mochte miffen, welches Bild nicht in biefen ungeheuern Rahmen ginge! Es ift bemerkenswerth, baß bie Polizei an Ginfluß und Umfana gewinnt, fo wie ber Staat an innerer Kraft verliert. Je mehr bas Leben in seinen innern, eblern Theilen abstiebt, befto mehr zieht es fich in die auffern, in die Polypenscheeren ber Polizei. Gie ift ber lette und einzige Schutengel ber burgerlichen Ordnung, ber Freiheit und Sicherheit, ber Sitten und Religion geworden. Dochte fie nur ichuten und retten und immer ein auter Engel fenn. Manchem kommt es vor, als sey dies nicht der Fall und besonders in ihren Borkehrungen gegen Umstriebe und Revolutionen gleiche ihre Wirthsichaft der faulen Feldwirthschaft, die, um das Unkrant zu zerstören, es niederschlägt und niedertritt, die Samenkapseln öffnet und den Samen in den Boden bringt, in dem er zehnsach aufgeht und üppiger weiter wuchert.

Aber, lieben Freunde, tadeln ist leichter als besser machen. Die Gefahr bes revolutionären Treibens ist nicht zu verkennen, und ich wollte, wir hätten ein Mittel dagegen und wendeten es an. Das Mittel ist vielleicht zu sinden, ist vielleicht gefunden; aber die Anwendung! Ja, wenn man wollte! Und wenn man nicht will, worhin wird es führen? Wie soll es enden?

Wo die Bewegung enden werde, das kann Riemand wissen, weil Riemand die mannigfaltigen Gestaltungen und Beziehungen der Gesellschaft vorauszusehen vermag. Wir kennen was schon da gewesen, nicht aber, was da kommen soll. Das indessen läßt sich mit Bestimmts beit sagen, daß, ehe es lange währt, die richtige Mitte die ausserste Rechte, und die ausserste

Linke vielleicht bie richtige Mitte wird. Reber wahre Glaube ift einmal eine Rezerei gemefen. und was die Reger felbit in ihrer weisen Borficht, als Rezerei verbammt haben wurden, ift ihrer Rezerei gefolgt. Es muften alle Borboten und Beichen trugen, ober es tommt eine Beit, in ber unfere Rechtslebre gleich ben frühern Deren - Geschichten und Prozessen gegen Rauberer, mit bem Streite über Dlonotheism . Polntheism und Dantheism als merkmurbige Belege menichlicher Berkehrtbeit in ber Geschichte und Alterthumskunde eine Stelle finden wirb. 3ch mache bas Better nicht; bas bitte ich zu bebenten; ich fage es nur voraus. Konnte ich es machen, ich wollte über ber Menschheit die icone freundliche Sonne bes Frühlings nicht untergeben laffen, und feine Bluthen follten bie Früchte bes Sommers und bes Berbftes ichmuten, und ein emiger Maitag bes Wohlwollens und ber Anfriebenheit follte jebes Berg erwarmen und erfreuen, weil ohne diefen innern Frühling ber außere boch obne Benuß und Reize ift. Aber biefer Frühling burfte sobald nicht kommen, vielmehr ein beißer Sommer voll Stürme und Gewitter. Jest ist man noch an der Frage: Wer hat ihnen Gewalt gegeben und sie über und gesezt? Die nächste wird heißen: Wer hat die Theilung der Erde angeordnet und vollzogen, und mit welchem Rechte; und was ist aus meinem Theil geworden?

Ich wollte selbst, biese Fragen waren zu umgehen, obgleich ich nichts babei vertieren kann, wie auch die Antwort ausfallen mag. Für mich ist nicht viel mehr zu gewinnen oder zu verlieren, und was ich dahin rechne, davon können mir Andere nur sehr wenig geben oder nehmen. Aber ich wollte, die Fragen wären zu umgehen, weil der entsczlichste Kampf vorauszusehen ist, doch nicht die Entscheidung. Gewiß ist, daß die Regierungen den Ausbruch bes Streites verzögern können, durch Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Was sie thun werden? Man darf wünschen, hossen und fügchten.

Sollte die Gewalt im furchtbaren Drama die Rolle Macbeth's mahlen, was der Zausber, der sie befangen halt, fürchten läßt, dann

Linke vielleicht bie richtige Mitte wirb. Jeder wahre Glaube ift einmal eine Rezerei gemefen. und mas die Rezer felbit in ihrer weisen Borficht, als Rezerei verbammt haben wurden, ift ihrer Rezerei gefolgt. Es mußten alle Borboten und Beichen trugen, ober es tommt eine Beit, in ber unfere Rechtslehre gleich ben frühern Beren : Geschichten und Drozessen gegen Bauberer, mit bem Streite über Dionotheism , Dolntheism und Dantheism als merkwürdige Belege menschlicher Berkehrt= beit in ber Geschichte und Allterthumskunde eine Stelle finden wirb. 3ch mache bas Better nicht; bas bitte ich zu bebenten; ich fage es nur voraus. Ronnte ich es machen, ich wollte über ber Menschheit bie icone freundliche Sonne bes Frühlings nicht untergeben laffen, und feine Bluthen follten bie Früchte bes Sommers und bes Berbftes ichmuten, und ein ewiger Maitag bes Wohlwollens und ber Anfriedenheit follte jedes Berg erwarmen und erfreuen, weil ohne diefen innern Frühling ber außere boch ohne Ge= nuß und Reize ift. Aber biefer Frühling burfte fobalb nicht fommen, vielmehr ein beißer

würdest Du thun, wenn Du jest auf einem europaischen Throne fagest? Es bat bamit feine Gefahr, ich weiß es mobl. Die Throne werben mich fo wenig suchen, als ich fie. Aber man barf boch fragen und Sypothefen machen. Bas waren fonft unfere Philosophie? Bas maren unsere Philosophen? Bas also thate ich, wenn ich, nach meiner Dypothese, jest Raifer ober Ronig mare, im Falle ich nicht ber Reigung meines Bergens folgte, und fogleich vom Throne fliege, um einem größern unt würdigern Lieb: baber Plat zu machen? Die Aufgabe ift in ber That nicht leicht, und mohl noch viel fcwerer für ben wirklichen Fürsten, als für ben Gingebilbeten, ber fich einbildet, es ju fenn. 3ch will ben Thron auch lieber nicht besteigen. Menich foll fich nicht zwingen, fich ju bem ju machen, wozu die Natur ihn nicht gemacht. Es fann nichts gelingen, was man nicht mit Liebe und Neigung thut, am wenigsten bas Beftreben Glückliche ju machen, mas, wie man fagt, ber Beruf ber Fürsten ift. 3ch habe feine Surftennatur, bas ift mir erft recht flar geworben, ba ich einen Thron besteigen follte. Ginen Sof!

eine hofbaltung ! ein hoffeben! Rein lieber in bie Steingrube bes Ronigs Dipnys! 3ch habe freilich einen Sof nie anbers als von Unten berauf gefeben, wie gar Bieles, wie es in meis ner Stellung lag. Obgleich bas Ding fich giem= lich vornehm, impofant und granbios ausnahm, Bruft heraus! Rafe boch! fo fprach es mich bod nicht freundlich an, und es wollte fich teine Bablvermanbtschaft zwischen uns offenbaren. Es tam mir wie gletscherartig vor, wenn bie glanzende Eisbecte in bem Sonnenlichte ber Fürstengunst wieberstrabit; es schimmert unb leuchtet, ift aber bart und falt, und in ber gangen gefrornen Maffe liegt nicht Lebenstraft für ein Bischen Moos, Bon Oben berab muß. bas Ding noch gräulicher fenn; lauter gebucte ober gefallene Wesen! Und die Ceremonien, biefer leere, langweilige Bogenbienft, bem man an dem Sofe in dem Ceremonienmeister logar feinen Oberpriefter gibt! Bie! haben fie denn bort, wo so viel zu thun ift, nichts zu thun, bag man bas Nichtsthun gur Kunft gu erheben und zu veredeln fucht? Und wie ich vom Morgen bis zum Abend boren mußte, ich

fen ber Beifefte, ber Gutigfte, ber Berechtefte und Großmächtigste ber Fürften, tonne weber irren noch fehlen, ftebe, Gott gleich, über ben Meniden und ihren Schwächen und Gebrechen auch wenn mich bas Fieber schüttelt, ober bie Schlaflofigfeit qualt! Alle, Alle waren fie meine Stlaven, um mich ju ihrem Sflaven gu machen! Der gange prachtvoll erleuchtete Saal voll lieber Gafte! lauter Ergebung. Freundlichfeit, Treue auf Tob und Leben! Das buckt und bructt fich, und ichillert und tofettirt um einen gnabigen Blick, ein leichtes Wort von mir! Bollt ihr ben lebenbigen, grunenben, blubenben, Garten von Gefichtern, wie burch ein Rauberwort, in eine mufte Ganbftrecte verwandeln? Sprecht es aus, ber berr fen tobt, abgefest, unglücklich, Raffe, Rüche und Reller leer, und es ift als babe ber jungfte Zag ben Schopfungs: tag abgelöst! Alles ift Ceremonie und Ceremoniel, die Liebe, die Andacht, die beiligsten Defterien ber Ratur, bas Berbaltnig ju Fran und Rind! 30 will es einmal überlegen, ob ich Luft habe, ein Ronig ju merben. Rein, es geht mabrhaftig nicht. 3d bin ju fehr Menfc um

Ronig fenn ju tonnen. Es fehlt mir nicht an Muth; aber ben habe ich boch nicht, bie Berantwortlichkeit für bas Bobl und Webe pon Millonen ju übernehmen, und bie gottliche Borfebung auf Erben vertreten zu wollen, ich ein idmader Menid, wie andere Meniden! Rein. befame ein Bolfden, in ber Bergweiflung baß es fein Bischen Rreibeit nicht beffer unterbrine aen tann, ben Ginfall, mich ju feinem Ronige ju mablen, ich fonnte es, bei meiner angeborenen und erworbenen Gutmuthigfeit, im Borne anfahren : "Beht zum Tenfel, und laßt euch regieren, ober regiert euch felbft!" In bem gangen thatenreichen Leben bes Solla bat mich nichts angezogen, und ich fand ibm nur einmal befreundet jur Seite; aber ta auch mit aanzer Geele, namlich als er ben versammelten Quiriten furz und gut erflarte, er moge fich mit ber Berrichaft über fie nicht mehr befaffen; bann ruhig nach Saufe ging, und bie verblufften Maulaffen mit offenem Munde fich nachftarren lieft. Da war er mein Dann.

Gefcheibte Leute haben mir bagegen begreiflich zu machen gesucht, baß man bas Re-

aieren nicht gerabe bes Regierens megen übernehmen ; bag man es nicht nur als Zwect, fonbern auch ale Mittel'ju Zwecken betrachten muffe, mit bem handel gebe man fich auch nicht bes Dandels wegen ab, sondern des Bortheils me gen, ben er bringe. Go bege ich auch - tabeln bieselben gescheibten Leute weiter an mir - bas Bornrtheil, man beschäftige fich mit ben Biffenschaften ber Bilbung megen, bie man burch fie fur fich und Undere gewinne; fep ein großer Jerthum; gewinnen bas molle man burch fie, bas fen wohl mabr; aber gewinnen wolle, fonnten was man viele Professoren, Schriftsteller und Ich habe auch borer und Berleger fagen. icon etwas bergleichen gemerkt, aber es boch nicht recht beutlich gemacht, noch mes niger aber praktisch beigebracht. Der Felbherr ber ba fagte, jum Rrieg führen brauche man brei Dinge: Gelb und wieder Gelb und endlich Geld, meinte bie Welt mit einer großen Babrbeit bereichert zu haben. Gie aber weiß es beffer. Bu Allem ift nur Gines notbig, namlich Gelb. Mit Gelb fann man Alles fenn

und Alles haben, und gerade ber Krieg braucht, bas Gelb am wenigsten. Der Ballenftein, ber fich barauf verstand, versicherte, mit went gen Leuten, für bie er mit Gelb verfeben fen. vermoge er ben Rrieg nicht ju führen, mobl aber mit vielen, bie er nicht bezahlen fonne. Roch beffer gefällt mir ber Romer, ber es auch verstand; dieser faate, er wolle lieber über reiche Leute herrichen, als felbft reich fenn. Das find fo Einfälle von allerlei Menfchen, bie allerlei Einfalle haben. Ich habe es nicht verftanden. Bie viel beffer mare ich jest baran, hatte ich Bu rechter Beit bie große Bahrheit begriffen und beherzigt, baß man mit Geld Alles hat und Alles ift, sogar Repräsentant! Ihr meint Reprasentant bes Gelbes? Rein! felbit Res prafentant des Bolfs; benn wer Gelb bat. hat auch Tugenden und Talente, Liebe gum Baterlande, jur Gerechtigfeit, Ginficht Redlichkeit. Aber ich Armer bin ju lange jung geblieben, und habe mit ber Menfcheit beftandig in einer Urt Liebschaft gelebt. Bei ben Berliebten aber thun es erhabene Gefühle und icone Gefinnungen, und die Liebe gibt Alles

und ersezt Alles, und man findet sein Gut in dieser Liebe. Ware ich mit der Menscheit bis zur Che und über die Ruß- und Flitters wochen hinausgekommen, dann hatte ich durch hauskreuz auch haushalten gelernt. Ich wußte nicht, daß man mit einem reichen herzen in ter Welt arm seyn kann. Jezt weiß ich es; es ist zu spät.

Bobl überlegt, icheint es boch von einem verftanbigen Menichen unverftanbig gefragt: Bas murbe ich thun, wenn ich Diefer ober Jener, in biefer ober jener Lage mare? Bare ich Dieler ober Jener, bann batte ich ibr vergangenes Leben binter mir; ihre Erziehung, ibren Unterricht, ibre Erfahrung, ihre Leitenschaften, Borurtheile und alle Berhaltniffe, bie an bem Menichen bilben und verbilben, maren bie meinigen, und bemnach wurde ich bandeln, wie sie. Was ich aber in tiefer ober jener Lage thate, tann ich bas wiffen? Bie murbe ich handeln, wenn ich im Borne, in Angst und Rötben mare? Ohne Zweifel bochft befonnen, maßig, bebergt und ftanbhaft; benn, wie ich bie Sache jegt febe, wo ich von Born, Angft

und Roth nichte weiß . mußte ich boch in ber That kein Mann fein, wenn ich mich nicht als folder benahme, ja fogar, im Kalle man es verlangen follte, nicht eine recht gute Abhandlung de angore, metu, ira et furore quibusdamque angustiis gravioribus schriebe, und bieerfprieglichften Borichriften und Rathichlage. ertheilte, wie man fich in bergleichen Berlegenbeiten als ein wohlgezogener Menfc von Ginficht und Bilbung ju verhalten habe. Die Leidenschaft, fagt man, bringe um bie Befinnung, raube die Bernunft, und ich, ber ich an meinem Dulte febr besonnen und vernünftig fige, follte mir nicht fagen konnen: Auf biefe Beife und nicht anders handelft Du, im Kalle Dich einmal eine Leidenschaft ergreift? Go bezichlossen bei Rathe; worauf manniglich zu achten und wornach fich ju richten! - Ihr habt gut reden, ibr verftanbigen, rubigen Leute, bie ihr behaglich und sicher von dem festen Lante anseht, wie ber Sturm bas Schiff nach. ter Brandung jagt, bie rafenden Wogen es fich sumerfen, im ben Abgrund verfenten und gegen bie Molfen ichlenbern, und nur eine

Minute', bas Steigen ober Rallen einer Belle bas Leben von bem Tobe icheibet. Ihr babt aut reben, und ben Armen auf bem Sabrzeuge moblaemeinten Rath ertheilen! Wiffet ibr Gefattigten und Ueberfüllten, wie webe ber Sunger thut, um ben ber Ochlemmer ben Bettler beneibet? Sabt ibr einen Kreund, eine Geliebte verloren, ben Schmerz ungerechter Demutbigung, getaufchter hoffnung empfunden ? D, ruft & e a r, in ber Berzweiflung aus: Er hat teine Todter! Berftebt ibr ben Ginn biefer vier Borte, in bem eine Bolle liegt? Die guten verftanbigen Leute baben Rath für Jebermann, in jeter Lage und Berlegenheit. Er gleicht aber gar oft bem ber lieben, treuen Schwester, die ihren Bruber fterben fab, und als gute Chriftin und einfaltige Bauerin in Berzweiflung gerieth, ba er ben Beift aufgeben follte, ohne bag eine Rerze babei brannte. D, Barthel! rief fie fle benb, auf bas Geelenheil bes Scheibenben bebacht. O Bartbel warte doch bis Licht kommt!

Große Manner haben große Wahrheiten gesagt, wie bas natürlich ift. Die großen Wahrheiten aber, die sie gesagt, haben sie nicht immer geubt und angewendet. Danche, bie Bieles und Bielfaches erlebt, haben auch Bie les und Bielfaches gefagt, fo baß fich mit ib. nen, wie aus ber Bibel, aus Rant, ober einem guten Naturrechte, Alles bemeifen läft. Solde Manner, Theorien und Spfteme find Beughäufer, die Waffen für jebe Art pon Rrieg und gegen jebe Urt von Feind liefern. Rapoleon, ein in diesem Sinne aut pers febenes Beughaus, bas im Dienfte für unb gegen bie Freiheit, Die Civilisation und mas die Gesellschaft zerstört und erhält, den Meniden veredelt und erniedrigt, faum zu erichopfen ift, foll ju Gienes gesagt baben : "Batte ich Deffe gelefen, bann thate ich es noch; hatte ich auf einem Throne gefessen, bann fage ich noch auf ihm."- Der Erfolg hat gezeigt, baß . er im Irrthume war. "Die liberalen Ibeen haben mich getobtet," foll er auf bem Bege nach Elba gesagt haben. In biesem Balle batten bie liberafen Sbeen nur bas Recht ber Nothwehr und Biebervergeltung geubt und ihren. Morber gemorbet. Die liberalen Sbeen bat er wie bie 3pfephine behanbelt; nachbem fie

fein Glut gemacht, ließ er fich von ihnen icheis Doch murbe er ben liberalen Ibeen eine biubende Rachkommenschaft zu verdanfen ae babt haben, ba Josephine ihn ohne bie Doffs nung von Erben ließ. Die liberalen Ideen bat er demnach als ein unverständiger Bater und als ein undantbarer und unverständiger Gatte verftogen. Da Rappleon von Elba tam. warb bie alte Birthichaft fortgefest und ber Berfuch wieberholt, ob bie liberalen Mordibeen fich nicht endlich morden ließen. "Boin Erbabenen jum Laderlichen ift nur ein Schritt," fagte berfelbe Rapoleon, ba er mit bem mertwurbigen 29. Bulletin aus Rugland nach Paris entfich. Der Artillerie-Lieutenant und Republifader mar Raifer geworden, und beberrichte ale folder ben Welttheil, ber bie jezt noch die Welt ift, und ber weltbeherrichende Raifer mar auf bem, Bege, ber geschlagene Gefangene feinen Sieger-H werben, bie er fo oft bestegt. Die Ertreme berubren fich. Bom-Erhabenen jum Lacherlichen ift nur ein Schritt. Babrhaftig! Aber bie meiften und größten Wahrheiten verfteben wir boch erft, wenn wir ifie in ber Schule ber Erfabrung gelernt haben. Mit ber Anwendung ift es bann oft ju fpat. Es will Alles erlebt fenn.

## Sechsundzwanzigster Brief.

Den 14, Januar 1833.

3ch hatte beute die Ehre eines sonberbaren Besuches. Es famen einige Manner ju mir als Abgeordnete und Sprecher ber außerften Linken, ober ber unbedingten Bewegung, wie man jest fagt, und machten mir Borftels lungen über bie Gefahr einer politischen Apoftaffe, berich, wie fie meinten, zu erliegen, im Begriffe fen. 3ch batte mich in meiner Untwort auf bie Frage: Bas wurde ich thun, menn ich jegt Albgeordneter zu einer ftanbifden Berfammlung in Deutschland ware? vielleicht zu lebenbig, vielleicht auch zu unbestimmt über ben gegenwärtigen Stand ber Dinge und bas unbesonnene Treiben einiger Bolfeführer, Die man mohl auch Berführer nennen burfte, ausgesprochen, und fo ben lauernden Berbacht einer Partei gewecht, bie bas Unglück nur reizbarer

aber nicht verständiger gemacht zu haben icheint. Einer ber Bertreter ber guten Cache, ber Sache bes Baterlandes und ber Menschheit, ein britter Anacharfis - benn ben Zweiten bafte icon Frankreich - erklärte mir mit etwas conischer Derbheit, Die tiefe Leute auch Geradbeit nennen, er und feine Rollegen tamen, um mich zu warnen an bem Rande bes Abgrundes über bem ich stranchelte. Ich möchte bie Ehre meines Ramens wahren, ben man bisber mit Achtung genannt. Sie glaubten nicht an meis nen Abfall von Wahrbeit und Recht, wofür ich oft muthia und freudig gefampft; aber Arge möhnische und Bagbafte lispelten fich zu, ich fen gewonnen von der Gewalt... Ich! rief ich im Borne, und trat bem Sprecher mit geftrettem Urme naber. Aber ich befann mich, und fuhr talt fort: Der Abermig ber Zeit hat mich Fassung gelehrt, und ich fann es über mich gewinnen, bem Elenden, ber eine folche Menferung magt, nicht in bas Beficht zu fpeten. Richtswürdige, bie teinen Werth, als ben Gelbwerth tennen, mit bem fich nach ihrem Befühle Alles erhalten läßt, weil man fie albit

## Sechsundzwanzigster Brief.

Den 14. Januar 1833.

3ch hatte beute bie Chre eines fonberbaren Besuches. Es tamen einige Manner ju mir als Abgeordnete und Sprecher ber außerften Linten, ober ber unbedingten Bewegung, wie man jest fagt . und machten mir Borftels lungen über bie Gefahr einer politischen Apo: staffe, berich, wie fie meinten, zu erliegen, im Begriffe fen. 3ch batte mich in meiner Untwort auf bie Frage: Bas murbe ich thun, wenn ich fest Abgeordneter zu einer ftanbifden Bersammlung in Deutschland mare? vielleicht ju lebenbig, vielleicht auch ju unbestimmt über ben gegenwärtigen Stanb ber Dinge und bas unbesonnene Treiben einiger Bolfsführer, bie man mobl auch Berführer nennen burfte, aus gesprochen, und fo ben lauernben Berbacht einer Partei gewecft, bie bas Unglück nur reigbarer in bas Benick gefegt. Much bir machten bie Maulaffen von Cartbago und die kleinliche Eifersucht ber patrigischen Partei bes Sanno mehr zu schaffen, als bie romische Kriegetunft und Tapferfeit. Ja, bu warest ein Mann ober bie Geschichte hat feinen ... Doch, unterbrach ich mich felbft, ju ben Abgeordneten gewendet, doch nehmen wir bie Geschichte, wie fie nun einmal gegeben und genommen wird! Dans nibal ift vor ben Thoren: Ihr babt Recht. Darum verschließet die Thore fest und bewacht fie wohl. Der Bewitterfturm ftebt über Guch; laßt ibn vorbeiziehen! Es wechseln bie Beiten des Tages und bes Jahres, und es wechselt, was fie bringen, Licht und Kinsterniß, Aussagt und Ernte, Ruospe, Bluthe und Frucht. Erntet, wenn bie Saat gereift, herbstet wenn die Frucht ber Rebe gezeitigt ift. Die Schlacht am Trebia und die am See Trafimenus ging für Euch verloren ; nur ein tollfühner , unbesonnener Terentius Barro fann Guch rathen, eure Sache bei Canna auf's Spiel zu fegen, ein Fabius Darimus allein, fann fie retten, ein Fabius Marimus, ben 36r mit bem

taufen tann, beingen die Ebre meines Lebens auf ben Markt, wie eine Baare, weil fie selbst nur eine Baare find, und nichts Doberes fennen, als ben bochften Gelbpreie. Rein, fagte ein Underer einlonkend, fo fep es nicht gemeint, und fie theilten-feineswegs die Unficht ober Meußerung ihres unbefonnenen Rollegen, fon= bern tamen, um fich Rath zu erbitten, vonmeiner Erfahrung und Baterlandsliebe-in den ichweren Bebrananiffen ber Beit. Dan nibal ftehe vor ben Thoren... Bei biefem Ramen borte ich nicht mehr, was ber gute Mann weis ter fprach. Sannibal! 3ch war in bas 2000ichauen der Belbengestalt verloren. 3ch fenne feinen Größern, als Du bift, Riesengeist, ber felbst über bas große Alterthum binausragt. Bas Du als Knabe geschworen, hieltest Du als Mann und bein toloffates Bild ift auseinem Buffe. Rann-man Dich bober ftellen. ale Dich bie Ungft bes machtigen und ftolgen Rom gestellt, bie nur mit bem Enbe beines Lebens enbete? Die rauberifche Bolfin mit ihrer Brut haft Du in ihrem eigenen Lager auf=. mindt ; und die gewaltige Kauft ihr würgend. aber ich meine ibn, ben großen Tag, an bem bas Recht bie Stelle ber Gewalt einnimmt, und das Gefez bie Stelle ber Willführ. Gend Ihr Manner, dann thut bas Eurige um biefen Tag ber Entscheidung berbeizuführen. Frei kann nur fenn, mer will, mas er foll und barf. Der Stlave, ber feine Reffeln abftreift, ift bas rum wicht frei. Bie Die Dinge jest fteben, tonnt Ihr Jacquerien erzwingen, Die einigen taufend Bauern, Leben ober Freiheit und Bermogen toften. Das ift Alles, und vermehrter Druct und gesteigerte Sarte bes Giegers und tieferes Elend und Muthlosigfeit bes Bestegten wird bie Folge fenn. Was gibt Guch benn, unter ben gegenwärtigen Umftanben, fo Enticoloffenbeit, fo große Buverficht? Der Bus ftand Deutschlands? Gerechter Gott! Die Theil: nahme Frankreichs ober Englands? Frankreich ift kindisch geworden um ein Rind, und eine Frau hat ibm ben Ropf verrückt. Die bochften Ungelegenheiten ber Menschheit find in niedrigen Rreis einer felbftgefälligen, felbftfuch= tigen Perfonlichkeit berabgezogen. England ift obne Mitgefühl, und führt die Bolfer nur in

ber Rednung feiner Cinnabme und Ausgabe auf. And bat es eine fowere Rechnung mit fich felbit, die fobalb nicht jum Abichluffe tommen burfte. Es ift bort noch nicht enticieten. ob ber bobe Abel und bie bobe Geiftlichfeit einen Theil ber Ration, ober bie Ration eine Angabe bes boben Abels und ber boben Beift lichfeit bilben foll. Die Beloten Arlands find jum Aufftande bereit, und ein blutiger meffe nischer Rrieg bebrobt ten Staat. Batte aber auch England die Danbe frei, es ftrecte fie boch nur über bie Gemaffer, um barguleiben und einzunehmen. Bas ibm bie Dentichen find, zeigt es in Sannover feinem Deutschland. Seht um Euch! Dolen bat fich verblutet, Griedenland empfängt einen beutschen Fürftenfohn als König, ein Rind, tas ibm Frieben, Freis beit und Wohlstand bringen foll. Dabt Ihr Luft, Guer Schitsal burch bas Aftenbunbel von bunbert Ronferengprotofollen filtriren zu laffen?

Bann aber, fragte ter Sprecher, wird bie rechte Zeit gekommen fenn? Woran sollen wir sie erkennen? — Freunde war meine Antwort, vermöget Ihr jezt ben Tag zu bestimmen, an bem bie Gerfte, ber Baigen reif fenn wirb? Und boch feht Ibr biefe Erscheinung febes Sabr und Mander von Euch bat fle icon fünfzig Dal gefeben. Wiffet 36r nicht felbst, mann bie Schnitter anzuftellen find, mer foll es Euch bann fagen? Bollt Ihr Bauern fenn; bann ift bas Gure Cache; fend 3fr teine, bann überlaßt es Denen, die es find und fich auf ben Relbbau verfteben. Den rechten Augenblich gu erkennen und zu faffen, fagte ich banu zu mie selbst, mahrhaftig baju gebort viel! Leichter trifft ber Schuze ben Bogel im ichnellen Fluge, und erlegt bas Bilb im rafcheften Laufe. Bu früh und bie Frucht ift noch nicht reif, ju fpat und fie ift schon faul. Die Aufgabe, fuhr ich borbar fort, die Aufgabe ist wirklich schwer, oper Schweres follen auch nur Starte unternehmen. In bem großen gefährlichen Spiele fest Jeber fich felbft ein ; verliert er nur fich felbft; nun, so ist verloren, mas er eingesezt. Aber ein Bolf!

Damit Ihr mich inbessen nicht burch meine Schuld migverfteht, muß ich mich gang aussprechen, Berfteht mich bann wie Ihr wollt

ber Rechnung feiner Cinnabate und Ausgabe auf. Auch bat es eine schwere Rechnung mit fich felbit, die fobalb nicht jum Abichluffe tommen burfte. Es ift bort noch nicht entichieten, ob ber bobe Abel und die bobe Beiftlichfeit einen Theil ber Ration, ober bie Ration eine Augabe bes boben Abels und ber boben Beift lichfeit bilden foll. Die Beloten Arlands find jum Aufstande bereit, und ein blutiger meffe nifcher Rrieg bebrobt ten Staat. Datte aber auch England die Dande frei, es ftrectte fie boch nur über bie Gemaffer, um baranleiben und einzunehmen. Bas ibm bie Dentiden find, zeigt es in hannover feinem Deutschland. Seht um Euch! Dolen bat fich verblutet. Griedenland empfangt einen beutiden Rurftenfobn als König, ein Rind, tas ibm Frieden, Freis beit und Wohlstand bringen foll. Dabt Ihr Luft, Guer Schiffal burch bas Aftenbundel von hundert Ronferengprotofollen filtriren zu laffen?

Wann aber, fragte ter Sprecher, wird bie rechte Zeit gekommen fenn? Woran sollen wir sie erkennen? — Freunde war meine Antwort, vermöget Ihr jezt ben Tag zu bestimmen,

an bem bie Gerfte, ber Baisen reif fenn wirb? Und boch febt 36r biefe Erscheinung jebes Jahr und Mancher von Euch bat fie icon fünfzig Mal gefeben. Wiffet 3hr nicht felbft, mann bie Schritter anzustellen find, wer foll es Euch bann fagen? Wollt Ibr Bauern feon; bann ift bas Eure Cache; fend Ihr teine, bann überlagt es Denen, die es find und fich auf ben Feldbau verfteben. Den rechten Augenblick gu ertennen und zu faffen, fagte ich banu zu mie selbst, mabrhaftig bazu gehört viel! Leichter trifft ber Schuze ben Bogel im ichnellen Kluge. und erlegt bas Wild im raschesten Laufe. Bu früh und die Frucht ist noch nicht reif, zu spat und sie ist schon faul. Die Aufgabe, fuhr ich hörbar fort, die Aufgabe ist wirklich schwer, der Schweres follen auch nur Starte unternehmen. In bem großen gefährlichen Spiele fest Jeber fich felbft ein ; verliert er nur fich felbft; nun, so ist verloren, mas er eingesezt. Aber ein Bolf!

Damit Ihr mich inbessen nicht burch meine Sould migverfteht, muß ich mich gang aussprechen, Berfteht mich bann wie Ihr wollt

ober tonnt. Wo fich bie Leibenschaft bie Erflarung und Deutung nicht nur ber bandlungen, sondern auch ber Absichten und Beweggrunde anmaßt, we man fich nur freundlich angezogen ober feindlich abgestoßen fühlt burch Gefinnang, Wort und That, die unserer Perfonlichkeit ichmeicheln, ober fie verlegen, ba ift jedes Berfteben und alle Berftanbigung unmöglich geworben. Diefer fagt: Es fann, es barf nicht fo bleiben; es laftet unerträglich auf mir. Es muß anders werben um jeben Preis, und follte auch Alles um mich untergeben. Sener fagt: Ich mußte nicht, warum es nicht fo bleiben follte, wie es ift. Dir geht es ziemlich wohl; worüber flagt man benn? - Stebt es fo. und fo ftebt es, - bann gebe Jeber feinen Beg, und thue, auf eigene Gefahr und Rechnung, was er nicht laffen fann. Es maltet bie Roth, die Leidenschaft blind, wie fie find, ben Erfolg bem Ungefähr, bie Enticheibung bem Bange ber Ereignisse bingebend, aber nicht ber prüfende Berftand, die richtende Bernunft. 36 fage Euch: Gine Revolution ift ein arofies Unglud, bas nur gerechtfertigt werben tann,

Damen, Knaben, Soldaten und Seiltäuzer. Auf gleiche Weise mag Manchem die Lust gestommen senu, eine Revolution zu spielen und er meint, ein teutscher Staat im Taschenformat könne so gut eine Revolution machen, als Frankreich, wie der ehrenfeste Junker Siegsfried von Lindenberg meinte, er könne so gut seinen Lectoris ornani haben, als der Raiser; und es würde mich nicht überraschen, wenn ein Pandwerksbursche auf eine Revolution sänne, ist ihm der blaue Montag schlecht bekommen. Aber ich will keinen Menschen besleidigen. Scheiden wir in Frieden und Freundsschaft! Und so schieden wir. — Was wollen sie?

Ift es nicht bemuthigend für einen Mann, ber meint, er verstehe sich ein wenig auf das Malen, wenn er viele Baume, ein festes Gebaube mit Thurmen und Zinnen und ein hausschen mit Stroh gebekt auf das Papier oder die Leinwand getragen hat, und die Leute stehen nun vor dem Dinge und wissen es nicht zu teuten, weil nicht darunter zu lesen ist: Obis ges soll einen Wald, ein Schloß und eine hütte

polution ift eine Rrantbeit bes politischen Rorpers, burch bie er fich vom Krantheitsftoffe au befreien fucht. Auch ber thierische Rorper gebt oft burch eine folde beftige Rrife jur Geneluna über. Bas mich aber perfonlich betrifft, und meine Wirtsamteit im öffentlichen Leben, fo halte ich fest an bem Glauben, man burfe einem auten Zwecke nicht burch ichlechte Mittel bienen. Die Luge foll man burch bie Babrbeit, bas Unrecht burch bas Recht, bas Lafter burch bie Tugend befampfen. Rur ber Berfbeidigungsfrieg ift erlaubt, und ich halte Den, ber mich amingen will, frei ju fenn, eben fo gut fur einen Inrannen, wie Den, ber mich zwingen will, ein Stlave zu fenn. Ihr febt, ich bin ein schlechter Staatsmann, und solche pietistische Engherzigkeit muß man mir als eine Schmache ber Natur nachseben, bie ich nicht überwinden tann. Ich burfte noch bingufügen, baß es arofie Rinder gibt, bie, burch ben Trieb ber Nachahmung und Nacheiferung gespornt, wie die fleinen Rinder, gern als Spiel wieberbolen und einüben, mas fie Undere im Ernfte thun gefeben. Go fpielen Dabden, Dütter und den Leuten gleichen 3weck verfolgen, wenn Gie auch über die Mittel zu biefem 3wecte nicht immer mit Ihnen einverstanden fenen. baben Gie, wie man versichert, was ich aber nicht glauben fann, ber Bolfssouveranitat bas Wort gerebet. Entjegen faßte mich, und ich gittere für Gie, mein Lieber!" Der Mann fennt, ich weiß- es, feinen höhern und iconern himmel, ale einen Thronhimmel, und bas gange große Firmament von Sternen; Die aus bem großen blauen Muge ber Racht uns freundlich und erbebend anlächeln und unfere Bruft mit beis. ligen Abnungen erfüllen, ift ibm gegen ben Stern auf feiner Bruft, die nichte von beiligen Abnungen weiß, nichts werth. - Das ift traurig, erwieberte ich, verlegen um eine Antwort, febr traurig und bochft fatal. - Ja, bochft fatal, mein Lieber, feufzete er, und bas Befprach mar ju Ende, - Bas wollen fie?

Tollheit und Dummheit, rief ich, als ich allein war, und wollte mich eben erzürnen. Da befann ich mich und sprach zu mir: Sen tein Kind, bas ben Stein schlägt, an den es fich mit bem Fuße stößt! Wo willft Du ben mann-

vorstellen? Fichte hatte bas tühne Selbste vertrauen, bas Publikum jum Berstehen ju zwingen. Wahrhaftig, eine schwere Aufgabe! Ich versuche sie nicht zu lösen. Sienes scheint ein gleiches Unvermögen gefühlt zu heben; benn, ba er nach einiger Erörterungnicht verstanden ward, rief er voll Aerger aus: "Allez au diable et pensez par vous-mêmes!s

Es fügte fich nun, wie fich gar Dandes in ber Welt fonberbar fügt, bag ich an bem felben Tage mit einem eleganten vornehmen Berrn gusammentraf, an beffen Bruft ein Bir mament von leuchtenben Orben glangt, in beren Mitte ein Stern ftrabit und funtelt. Bruft foll ibm, wie man fagt, tein Stern leuch: ten. Er gablt fünf Ordenszeichen, alfo zwei weniger als die Ratholiten hauptfunden. Die fer herr erwies mir bie Chre, vertraulich iu mir zu fagen : Dein Lieber! 3ch muß Ihnen - er bieß mich Sie! - ich muß Ihnen mit theilen, daß bochft mißfällig vernommen wor ben, wie Gie gewiffe Leute, Ramens Sorbal und Rottect öffentlich gerühmt und einge franden, daß Gie, Gie, mein Lieber! mit fob

den Leuten gleichen 3wecf verfolgen, wenn Sie auch über bie Mittel ju biefem 3mede nicht immer mit Ihnen einverstanden fepen. haben Gie, wie man versichert, was ich aber nicht glauben fann, ber Bolfssouveranität bas Bort geredet. Entjegen faßte mich, und ich gittere für Gie, mein Lieber !" Der Mann fennt, ich weiß- es, feinen hobern und iconern himmel, als einen Thronhimmel, und bas ganze große Firmament von Sternen, Die aus bem großen blauen Auge ber Racht uns freundlich und erhebend anlächeln und unfere Bruft mit beis ligen Abnungen erfüllen, ift ibm gegen ben Stern auf feiner Bruft, die nichte von heiligen Abnungen weiß, nichts werth. - Das ift traurig, erwiederte ich, verlegen um eine Antwort, febr traurig und bochft fatal. - Ja, bochft fatal, mein Lieber, feufzete er, und bas Gefprach mar ju Ende. - Bas wollen fie?

Tollheit und Dummheit, rief ich, als ich allein war, und wollte mich eben erzürnen. Da besann ich mich und sprach zu mir: Sen kein kind, bas ben Stein schlägt, an den es sich nit tem Fuße stößt! Wo willst Du ten mann:

lichen Born heruchmen für Menschen und Dinge bie seiner würdig sind, wenn du ihn so unwürdig verschleuderst? und ich erzürnte mich nicht. Sagt mir, theure Freunde, bin ich nicht ganz und gar in die richtige Mitte gerathen, zwischen Ambos und Hammer? Um sich zu sichen Ambos und Hammer? Um sich zu sichen, kann man nicht oft und brünstig genug mit Horaz beten: Odi profanum vulgus etweo; oder wirklich beten, das heißt, sein Gemüth zu Gott erheben, der die Wahrheit selbst ist und das Recht.

Der kräftige und muthige Luther, bem es oft so schwer ward, die richtige Mitte zuhalten, ist, als er den deutschen Fürsten und Bauern den Text las, boch noch ärger hinein gerathen, als ich. Jenen rief er zürnend zu, ste sollten keine Tyrannen seyn, wollten sie sich von dem Teufel nicht holen lassen; diese ermahnte er mit gleichem Eifer, sich die Tyrannei der Großen gefallen zu lassen, ohne zu mucken.

An die Fürsten und Herren erließ Le ther die Sendung: "Denn das solt ihr wissen, lieben Herren, Gott schafft's also, daß ma nicht kann noch will, noch soll euer Wüterei

bie Lange bulben. Ihr mußt antere werben. und Gottes Wort weichen. Thut ibr's burch freundliche, willige Beife, fo mußt ibr's thun, burch gewaltige und verderbliche Unweise. Thun's diese Bauern nicht, fo muffen's andere thun. Und ob ihr fie alle schlügt, so find fie noch ungeschlagen ; Gott wird andere erwecken ; benn er will euch schlagen und wird euch schlagen. Es find nicht die Bauern, liebe Berren, die fich wiber euch fegen, Gott ift's felber, ber fest fich wiber euch, beimzufuchen euere Buterei. Ift euch nun noch ju rathen, meine lieben herren, so weicht ein wenig, um Gottes Billen, bem Borne. Ginem trunfnen Mann foll ein Subder Den weichen. Die viel mehr follt ihr bas Toben und ftorrige Tyrannei laffen, und mit Bernunft an ben Bauern hanbeln, als an ben trunfenen ober irrigen. Sabet nicht Streit mit jenen an, benn ihr wiffet nicht, wo bas Ende bleiben wird. Sucht's zuvor gutlich, weil ihr nicht wisset, was Gott thun will, auf taß nicht ein Funken angehe und ganz Deutsch= land anzunte, bas Niemand lofchen konnte." Luther war ein Zeichenbeuter, und hat es gut

gemeint; aber er kann von Glük fagen, bafter bie Bundes beschlüsse und die Centraluntersuschungskommission nicht erlebt hat. Sein Zeichensteuten und gutes Meinen sollte ihm übel ber kommen seyn.

Bur Bamifchaft fprach Lutber: "Geht euch für mit euer Freiheit, tag ihr nicht bem Regen entlauft und fallet in's Baffer; unb fo ibr meinet, leiblich frei zu werben, tag ihr tat über verlieret Leib, But und Seele emiglich. Gottes Born ift ba; fügt euch, bas rathe ich. Faliche Propheten bat ber Tenfel unter ench gefandt; ba butet euch fur. Go ibr ench aber rühmet und gerne boret, daß man euch Chriften nenne, und bafür wollet gehalten fenn, fo werbet ibr ja auch leiben, bag man euch euer Recht "Boret nun zu lieben Chriften ener fürbalte. driftlich Recht. Go fpricht euer öberfter berr Christus, des Ramen ibr führt: Ihr follt bem Uebel nicht widerfteben, sonbern wer bich gwingt eine Meile Wegs, mit bem gebe zwo Meilen, und wer dir den Mantel nimmt, bem lag auch ben Rock, nnb wer bich auf einen Backen ichlägt, bem balt ben anbern auch bar."

3d glaube auch ein guter Chrift ju fenn ; aber bis ju biefer Selbftverleugnung babe ich te noch nicht gebracht. Sollte ber gottliche Stifter unferer ichonen und erhabenen Relie gion die Abficht gehabt haben, in ben Borfchriften feiner Lehre ein Staatbrecht aufzustellen? Ich glaube nicht. Er felbit fagte, fein Reich fen nicht von biefer Belt. Ich tann mir als Menich und als Christ Pflichten auferlegen, die man mir ale Burger nie auferlegen barf. "Ich gebe zwo Meilen, wo mich jemand zwingt eine Meile Bege; ich lag auch ben Rock, wo mir einer ben Mantel nimmt, und wer mich auf einen Bacten ichlägt, bem halt ich auch ben andern tar." Das ift icon viel, mehr als Mancher geben kann, ber weber Rock noch Man= tel bat. Wenn aber zwei Meilen nicht genugen. wenn der Mude, Berlaffene nach Gibirien, nach Botani=Ban oder nach einer Frohnveste manbern foll! Wenn man bem Nackten und hungrigen bas hemb vom Leibe, bas trocine Brob vom Munde nimmt! Wenn man nicht blos auf die beiben Bacten, fondern auf ben gangen Rorper ichlägt und geißelt! Rein, man muß

bie Leute nicht verwöhnen, die sich selbst zu verwöhnen nur gar zu große Lust und Reigung baben. Uebt wenigstens so viel Christenthum, daß Ihr mit einer Meile, mit einem Badm und mit dem Mantel euch begnügt! Send gegen und keine Heiden, wenn ihr wollt, wirsollen gegen euch Christen senn!

## Siebenundzwanzigster Brief.

Den 29. Januar 1838

Es ift boch in ber That ein jammerliches Ding um unfere Rritif und unfere Rritifer in Deutschland. Gefchmact- und verftanblofer, flader, einseitiger und gemeiner tann man es faum treiben, als es unfere meiften Literatur-Beitungen und regenstrenden Blatter thun. Fruber war es, in biefer hinficht, bei uns auch nicht viel beffer, aber boch nicht fo ichlecht. Rritit, wie die Politit, scheint in bie Sande em barmlicher Rabuliften, rober Renommiften, gefallen zu fenn, ba bie Unterrichteten und Butgefinnten aus ber Gefellschaft, wo Alles berrs iden mag, nur nicht Anftanb, Sitte, Renntnig und Berechtigfeit, fich beschämt guruckgezogen haben, oder eine überschriene Minoritat bilden. Das ift freilich ein schlimmer Gingang qu eis ner Apologie ber Rritifer und ber Rritit, wie ١

bie Kritifer sie treiben, aber in ter Welt ist nichts so schlecht, baß es nicht zu etwas gut ware, und mit tiesem glücklichen Anfange könnte ich meine Apologie gleich schließen. Doch wäre meinem Rufe, ben ich als Gelehrter erwerben möchte, damit schlecht gedient. Um ihn zu bez gründen, will ich beweisen, was ich schon als beweisen vorausgesetzt, und tas keines Beweises mehr bedark.

Rezensenten zu rezenstren ist gefährlich. Wer bei einer Gottheit etwas gelten will, bes sonders wenn sie ein Göze ist, darf es mit ihren Priestern nicht verderben. Um bei Dose in Gunst zu stehen, muß man sich mit ben Höflingen halten. Ich fange barum anch lieber damit an, daß ich die Rezensenten der Rezensenten rezensire. Das soll mir bei diesen, bente ich, Vorschub thun. Schon Göt fe rief in feinem Zorne:

Der Laufentfaterment! Schlagt ibn tobt ben Sunb! Es ift ein Rezenfent-

Schlagt ibn tobt! Ja, wenn man nur imimer Gothe's fraftige Faust hatte! Bie laßt fich Das tobt schlagen, was aus feinem eigenen

Dloder mit gebnfachem Leben wieder von ber Bermefung aufersteht? Es geborte- ein Bertules bagu, um biefe lernaifche Onder gu erlegen, ber fogleich ein neuer Rouf nachwächk, wenn ibr ber alte abgeschlagen worden ; ein Berfules um biefen Stall bes Augias ju miften. Schlagt ibn tobt! Beiß Gothe nicht, bag ber Tobtichlag eine Gunbe, und icon burch bie gebn Gebote verboten ift? Beig er es nicht, und ift · ein Chrift? Und warum fogleich ale ein Burgengel unter bas Boltchen fahren, bas manche unschulbige Geele gablen tann? Schlagt ibn tobt, ben bund! Das ift ju raich, bas ift ju arg. Wenn es Bullenbeißer und Doggen maren, die dem Mann zu Leibe geben und Schaben bringen; aber bie netten Bologneferchen, die freundlichen Movechen, die wackern Pinicher, bie nur Mäuse, Ratten und Maulwurfe fangen, die gabmen Thierchen alle, die uns lieb. fofend anwebeln, und in ihrer liebkofenben Artigfeit nur beschmugen, nicht verlegen, die matten Rlaffer, die nur bellen und nicht beißen! Rein, auch die Bunte follen leben, wenn fie . Rezenseuten find. Gegen bie Doggen und Bulbigen Schäferbund, ber, im Dienfte eines treuen Dirten, Die weltliche ober geiftliche Beerde weiben hilft, fie auf bem Grunde und Boben bes Staates ober ber Rirche gusammenbalt und gegen bie rauberischen Anfalle bungriger Bolfe von Demagogen, Rezern und Irrlehrern icuit? Begen biefen muß man bantbar, wenigfens nachsichtig fenn, auch wenn er, in zu aroßem Diensteifer, fich übernehmen follte, wie basgar oft geschieht. Ja, mare ber Todtichlag erlaubt, bann fonnte man ibn bochftens geftatten, gegen bie Rleischerbunde, die bas Schlachtopfer bezen, bas Tprannei, Baß, Neib, politischer und religibser Kanatism und ber Wahn ber Zeit in bas Schlachthaus führen; biefe blutgierigen Bestien, bie bem Abgehezten, Geschlachteten noch über bem Grabe nachbeulen, wenn er icon ausrubt in langem Schlafe, ben kein Gebeul, fein Gebell mehr ftort, in bem fein giftiger Bif eines wuthenden Sundes, felbft wenn er ein Regen: fent mare, mehr verlegen tann. Beftatten fonnte man ibn auch gegen bie Dof- und Schlofibunde. Die, auf ben Wint ihres Beren, nur ben an fallen und beißen, der beffen Gunft und Gnade verwirkt bat, biefe feigen Bestien, bie nur barum Duth haben, weil ber Jager mit ber gelabenen Doppelbuchje jum Schute binter ihnen fteht. Daß fie fich in gangen Meuten gufam= menthun, die man Literaturzeitungen, oberauch anders nennt, und, von einem Oberjagermeifter geführt, ber fie bezalt und füttert, bas edle Baidwert treiben, wird wenigstens rerfichert. 3d weiß es nicht; man nennt Diefen ober Jenen, die von Diefem und Jenem gur Roppel zusammengerufen worden. 3ch weiß es nicht; die Leute reben viel. Diefe Thiere follen am beftigsten anschlagen, am lautesten bellen, am gierigsten jagen, am schrecklichften beulen, menn fie bem ebelften Wilte auf ber Fabrte find. 3d habe auch fo etwas gemerft, wußte aber nicht, bag es Onnbe waren. bie Belt ift groß, und fest gebaut. Wir ba= ben alle Raum in ihr, und fie geht ihren Gang, darauf verlaßt euch, fie geht ihren Gang, troz Sundegebell und Wolfsgeheut. Darum nein! Huch gegen bie Sunde foll ber Tobtichlag nicht gestattet werben. Lernt euch ertragen und lieben! Der Staat, die Rirche, die Gesellschaft tow

nen kein Leben schaffen; sie durfen es barum auch nicht vernichten. Wollt ihr das Recht haben zu nehmen, was ihr die Kraft nicht habt zu geben? Nein!

> Auch die hunde follen leben, Und der Todischlag nicht mehr firn.

Go babe ich gethan was meines Umtedift. Einen ehrlichen Rampf babe ich bestanden für eine Cache, die ichlecht fenn mag, aber auch gut ift, weil es nichts Schlechtes in ber Belt gibt, Den grimmigdas nicht zu etwas aut wäre. ften Regenfenten, ber je regenfirenb gegen bie Rezenfenten aufgestanden, habe ich ritterlich befiegt, und wehrlos in ben Sand geftrectt. 3ch ben großen Gothe! ben Berrn v. Gothe, bie Erzelleng, bie noch eine Erzelleng fenn und bleiben wird, wenn es felbst in ber biplomatischen Welt keine mehr gibt! Was wird Deutschland zu biesem Belbenftucte fagen? Gelbft Obthe habe ich unter mich gebracht, und ftebe alfo über ibm. Das ift ter Bortheil eines Re genfenten, ber fich jum Richter, und ben Schriftfteller jum armen Gunder macht, ber fich be lebrend auf ben Ratheder und ben Schriftsteller auf die Schülbank vor sich sezt. Slückliche Stellung, die allein die Legitimität gewährt! Wohl dem, der ein Fürst, ein König, ein deutsscher Freiherr, ein Par von England, oder gar ein Rezensent ist! Alle Schriftsteller sind dessen Unterthanen; und wenn er sie verurtheilt, oder begnadigt, auszeichnet, befördert, oder straft, dann bedarf es weiter keiner Gründe. Wir haben zu Recht erkannt — tel est notre bon plaisir.

Ich glaube nun bargethan zu haben, taß ber Mordruf Göthe's: "Schlagt ihn tobt, ten Hund!" und sein triegerisches Aufgebot gesgen die fritischen Thierchen: "Spizt die Finger und packt sie sein!" unmenschlich, undristlich, burchaus unpraktisch und unausführbar sen. Aber ich gehe noch weiter und zeige, daß die Rezensenten bagegen der wahrhaft evangelische Geist beseelt, die Armen an Geist zu schüßen und zu hegen. Man könnte freilich sagen, das sen eben nicht sehr verdienstlich, da sie nur dem Triebe der Berwandtschaft solgen, und in den lieben Angehörigen und in deren Sache sich selbst und ihre eigene Sache vertheidigen und begüns

ftigen; aber ift es benn fein Berbienft, tem wohltbatigen Triebe zu folgen, ben bie Ratur in unfere Bruft gelegt? Sat fie biefe freunt: liche Stimmung nicht geheiligt? Huch ift ju ermagen und zu bedeufen, bag bie Rritif, inbem fie tas Erhabene erniedrigt, bas Grege berabzieht, bas Ausgezeichnete zu bem Gemeinen berunterbructt, die Gleichheit forbert, bie fes große Beturfniß ber Beit, bas felbit ber große Dapoleon bafür erfannt, ber bie Freibeit für fich nahm und ben Anbern bie Gleichbeit in vollem Maage gab. Uebt bie Rritit nicht im Intereffe ter Gleichheit und felbft ter Freiheit ben Offragiem, ten auch bae freie Athen gegen bie großen bervorragenben Danner übte, bie bem Bateilante, gerate burdifre hervorragende Große alfaltlich merten fenrim? Ift eine beutiche Literaturgeitung von gemobne lichem Schlage nicht ein mahres Saus, mo nicht ber Gemeinen, boch bes Gemeinen ?

Die römische Kirche erfreut fich eines fehr löblischen Institute um bas heiligwerten zu erschweren. Ehe ber Papit zur Kanonisation eines Berftorbesnen schreitet, ber fich burch Frömmigkeit und bie

Uebung driftlicher Tugenten auf ber Erbe ausgezeichnet bat, muß er bie Ginmenbungen einer Stelle hören, welche bie Rechte ber Dolle gegen bie Anmagungen tes himmels geltend ju machen bat. Der Abvotat bes Teufels tritt als Tribun ber Berbammniß auf, und vintigirt, fo viel an ihm ift, bie Anspruche bes Catans auf bie arme Seele, ber bie himmelfahrt gestattet werten foll. Recht geht über Alles, und man muß es rühmen, baß bie Berechtigfeit felbft bas Recht bes Teufels mabrt. Run, mas ibr an ber Rirche lobt, werbet ihr boch an ber Lie teratur nicht tateln wollen. Ift aber bie Kris tit, wie fie unfere Rritifer in ter Regel üben, nicht eine Teufelsabvotatur, tie ber Bolle bet Bemeinheit ihre Rechte fichert, und ben Gingang in ben geweihten Tempel bes Ruhmes und ter Unfterblichkeit bem ausgezeichneten Berbienfte zu erschweren sucht? Gie ift ein mahrhaft bemofratisches Inftitut, biefe literarische Teufels: abrofatur, die bas gemeine Bolt als eine Macht zusammenhalt, bas Gebiet der Gemeinbeit weber ichmalern noch verleten läßt. Unb in ber That unfere Kritifer thun an diefer 26

Stelle reblich, mas ihres Amtes ift, bie trefflichen Teufelsadvokaten! Die großen Alten, Griechen und Romer, die unfere Schulmanner und Philologen erflären, wenn auch nicht verfteben bie großen Alten batten feine fritischen Blatter und Literaturgeitungen; aber tuchtige Menfchen und Bolfer, ichaffen fich, wenn auch in verschiedener Ge ftalt wie es Beit und Ort erfordern und gestatten, Anordnungen und Institute nach ihrem Be-Die geiftreichen bemofratischen Ather ner fannten ben Oftragism, wie wir fcon bemerft, und übten ihn ale machfame und ficis Bige Regensenten. hinter bem romifchen Iri umphator, wenn er feinen berblichen, glangenben Aufzug bielt, Rand ein Eflave, ber tim gefeierten Belben bie Borte gurief : "Berg.ffe nicht, bag bu ein Mensch bift!" Bie kicht übernimmt fich der ichmache Sterbliche im Eiegesraufche, in ber Fulle ber Madt, im Geruffe ber Gunft tes Glucks! Und es ift moblibatig und weise, ibn an feine Menichlichkeit zu erinnern, an bas Gebrechliche und Manbelbare aller irbifchen Dinge und an die Gitelfeit alles herrlichen und Schonen tiefer Welt.

folgten auch haufen bes gemeinen Bolts bem Siegeszuge und gaben bem Triumphator Schimpfnamen und sangen Spottlieber auf ihn, seine Schmächen und Gebrechen. Wir stehen über tem großen Alterthnme und seinem mat gerechtem Stolze seinem Ostrazism, seinem warenenden Stlaven und bem roben haufen ber Spottlieder singt, unsere weit vollkommneren Institute unserer Literaturzeitungen entgegen. Saß je ein Casar auf seinem prächtigen Siegeswagen von lauter Bewunderung begrüßt, an den sich nicht der kritische Pöbel brängte, um ihn Kahltopf zu schelten? Wahrlich nicht.

Alls die Dioskuren, Schiller und Göthe, die beiden glanzenden Gestirne am noch etwas trüben himmel der beutschen Bilbung ausgingen, erhoben die kritischen Astronomen, die auch, wenn es ihr Vortheil will, Astrologen werden, nicht ein klägliches Geschrei, über die zunehmente Verfinsterung, und suchten die Sterns bilber als Nebelgebilbe anzuschwärzen? Es ward schweres Unheil vorausgesagt, kas ihr Erscheinen verkünden sollte. In einer freundslichen und geistzeichen Posse, wie sie der plumpe

Titel führt : "Menichen, Thiere und Gothe," erhielt biefer Beros feine Stelle binter ben Beftien: Bas ward gegen Bieland, Berber und fpater gegen Jean Paul gefaselt und geschwäßt? Ich weiß teinen ausgezeichneten Mann an nennen, bem nicht eine abnliche, ober noch ichimpflichere Behandlung ju Theil geworden mare. Wie meuterisches Bolt ftanben bie Rritifer gegen feben Fürsten im Reiche bes Wiffens, ber Runft und Bilbung auf, um fic feiner Thronbesteigung gn miderfegen. aber burch eigene Rraft zu ibm gelangt, übte er die Berrichermacht, die der bobe Beift ver: leibt, bann frochen fie nach Oflavenart, por feinem Throne, und lecten ben Gpeichel, wie honigfeim por feinen Fugen auf. Der, gegen ben fie ale einen Gogen gewüthet batten, marb nun ein mahrer Gott, von bem nur Göttliches tam, und als ichlechte Pfaffen beiligten fie felbit ben Unrath ihres Dalai-Lama, ben fie anbeteten, weil fie ibn fürchteten. War es mit Bothe anders, bem Dichterfonige und mit einem Ronige, ber Dichter war? Gefellte fich zur Dumm: beit, Anmagung, Reid und Feigheit auch noch

Eigennug, wie mir es baufig faben; war ber Berleger bes Schriftstellers auch ber Inbaber. ober Batron von fritischen Blattern, bann nabm tie efelfafte Unpreifung bes Gelbftverlaas, bie nietertrachtige Lobhubelei bes Trefflichften aller Berfaffer folder Berte tein Enbe; ieben Tag ruften bie bienftbaren Schergen aus. nm bem Gefeierten, ben man taufen follte. eine Leibwache ju bilben, und ten feindlichen Mitbewerber aus bem Bege ju raumen. Soll ich Beisviele anführen? Ihr habt fie vor euch faft in jeder Rummer. Geib ihr aber blind und bumm, bann fann und mag ich euch nicht jum Befichte ober Berftanbe belfen. Lefet, glanbt und fauft; ober glaubt auch nicht, wenn ibr nur taufen wollt! Es gibt in feinem Lante. faum ein fraftiges, aufftrebenbes Salent, bas Die Berfechter bes Berfommlichen und Gemeinen nicht einzuschnichtern, feine Grofe, bie fie nicht berabzumurbigen gefucht hatten. Es gibt feine Belbengestatt, welche biefe plumpen Berbege fellen nicht unter bas Refrutenmaas ibrer Rabue ftellten; um über feine rechte Große gu extennen, Den lebenbigen ichaffenben

legten fie in bie profruftische Bettstelle ihrer Rritif, um ihn gewaltsam zu verrenten, ober ju verftummeln, wie es bie Lange ihrer Dufte: maschine forderte. Bie behandelten fie Corneille als er ben Cib, fein Meisterwert geicaffen batte? "Junger Menich, fubr ibn Soudern an, beffen gewichtiger Rame allein bie gange Last einer Literaturgeitung unfemt Tage aufwog, junger Menich, man muß erft lerhen, ebe man lehren will." Den aufgeblafe: nen Pedanten verdroß es, daß ber Meifter in ber tragischen Runft sich nicht wie ein Anabe von bem Schullebrer bie Ruthe wollte geben laffen: "Andere als Du, ichalt ber Rritifer, haben die Unfehlbarkeit von Unfersaleichen, von Männern wie Claveret und Scaliger anerfannt, und felbit Saffo bat die bittere Rritif feines ichonen Bertes mit geziemender Bescheibenbeit aufgenommen; und bu junger Menich - es ift immer Corneille. ben et meint - ten man fo gerecht und gart getabelt bat, bu wagft Biberipruch! Sprecht, ruft er bann ben Beiftand ber Atabemie an, fprecht meine Richter, in biefer Sache; fprecht auf eine Beife, bie Eurer marbig ift. Ihr fend es Gurem Rubme und bem Rubme ber Nation ichulbig. "Chavelain übernahm es. bas Berbammungeurtheil felerlich auszusprechen. Go batten bie Pnamden, wie fe in ihrem Dunfel meinten, einen ber gewaltigen Titanen erlegt, und bie lacherlichen Lilliputer bie fraftigen Glieber eines Mannes mit leichtem Zwirn gefeffelt. Noch fcblimmer ging es Montes: Die gange Streitmacht ber obifuren Rritifer rufte gegen bie große Ericheinung bes Geiftes ber Gefege aus. Alles Felbgeratbe: ber Bosheit, bes bummen Aberglaubens, bes gemeinen Reibes, ber heuchlerischen Gorgfalt für Staat und Rirche ward in Thatigfeit gefest. Der gange Landsturm bes einfaltigen bethorenben . ober bethörten Bolfes ward aufgeboten. Go war es immer, fo wird es immer fenn; und es mare barum gleichgültig, batte ber morbe luftige Schlachtgefang ber civilifirten Bilben nicht bas Berg bes Mannes verwundet, bas gart für Chre fühlte und warm für bie Menichen fchlug. Dontes quieu erachtete es für nothig für ben Beift ber Befege eine eigene Bertbeibis

aung zu ichreiben. Geine Begner batten ibm mit großem Scharffinne nachgewiesen, bag er ein Altheist und ein Pantheift fen, nämlich ein ichrecklicher Menich, ber feinen Gott glaubte, und zugleich Alles fur Gott hielt. Dan fonnte freilich fagen, bas fen ein Biberfpruch, ber in bie Mugen fallt. Damit aber mare ber Rritit fclecht gebient, bie man boch nicht im Stiche laffen barf. Der gute Dontesquien war mit feinem Beifte ber Befege rettungelos verloren; rettete er fich ale Atheift von ber Scolla bann mußte er als Dantheift in ber Charpbbis untergeben. Dante mar ben Rritifern feiner Reit ein Ungebeuer, ober burchaus unbebeutenb. Es gab wohl Leute, die einen gewiffen Dante fannten - Dantem quemdam, wie ihn eine gleichzeitige Chronif nennt - pon ibm aber nicht piel mehr, ale von einem Berruften ju fagen wußten. Dilton mar ein blinder Dann, an bem perftanbige Beitgenoffen gu rubmen fanben, bag er ein ziemlich gutes Latein fchrieb. Diefe fostliche Frucht ber flaffischen Bilbung founte ibm die strenge, gerechte Kritif nicht abpfluden, wenn fie auch an tem reichbelabenen

Baume sonft nichts entbeckte. Der gelehrte Salmasius bagegen ist ihr ein ganzer Obstund Rüchengarten. Wir würden nicht enben,
wollten wir alle merkwürdigen Beispiele einer
albernen, erbärmlichen Kritit erzählen, bie bas Leben großer Männer mit Bitterkeit erfüllte.
Byron ist uns zu nahe, als baß wir an bie
Art zu erinnern brauchten, wie er behandelt
ward-

Die Kritif ist fast immer und allenthalben eine Schuzheilige ber Mittelmäßigfeit gewesen, tarum werden sie Manche tadeln, Biele aber loben. Wenn die Stimme des Bolfs die Stimme Gottes ist, dann wird man die Göttlichkeit der Kritif, die sich durch die Menge ber Menge offenbaret, doch nicht leugnen wollen! Das gezmeine Wohl hat sich selbst der Staat, das volle kommenste Menschenwerk, wo es gelingt, als den Zweck seines Daseins vorgesest, und man wollte es misbilligen, daß die Kritif die Gezmeinheit pstegt? Der Mittelstand bildet den Kern des Volks; im Mittelgute sinden wir das Gut mit dem der Markt sich vorzüglich zu versehen hat, weil es das allzemeinste Bedürfz

miß ift. Die Mittelftraße betreten bie Bejonnenen und Gemäßigten, und es ift fprichwirtlich anerkannt, baf felbst bas Glück, wie Beis beit, Tugend und Gerechtigfeit fich in ber Ditte halten. Medium tenuere beati. Die Politik, fo lange ungewiß und ichmankend, bat fichendlich in ber richtigen Mitte gurecht gefunden; ein Berbienft, bas unferer verdienstreichen Beit porbebalten war, in ber Jeter gern verbient Ju Deutschland freilich wird es etwas arg ge trieben, und bier bat fich, im Dienfte ber Ge meinheit, die Rritif besonders verdient gemacht Ich will, auf Rosten Frember, nicht unsern Rubm erboben, nicht unfern Reichthum baufen, aber man vergleiche uns in biefer Dinficht mit England und Frankreich, und felbit bie Befdei: benbeit bes Deutschen wird geschämig einge fteben, baß besonders bie ftolzen Britten, weit binter uns guruckgeblieben find. Wir baben allerdings unsere eigene Urt, die wir wenigstens icon barum nicht tabeln werden, weil fie bie unsere ift. Wirft man boch sonft den Deuts schen vor, daß fie bes Eigenen zu wenig batten, gern nach tem Fremben baschten und sich ju

läderlichen Ropien bes Auslantes entftellten, warum follten wir bas Eigene in ber Kritik. uns nicht in Rechnung bringen? Wir haben Rritifer und in ber That nicht wenig, bie über Schriften und Schriftsteller ju Gericht figen, um fich felbst wie es scheint, im Schreiben einmuben, und mit ber Zeit wenn es gelinge, en Schriftstellern binanfzubilden. Es find größten Theils Leute in ben ruftigen Jahren ber angehenden Mannheit, Jünglinge im Konffriptions. alter ber Bitbung, bie Gebitbete, gur eigenen Bilbung, bilten wollen. Wer bas tabelte, betächte nicht, daß fcor bie Alten riethen, lebrend fortgulernen : docendo discimus. Benn biefe Leute, felbft verbienftlos, über bas Bertienft entscheiden, bann scheint es freilich ungerecht, es ich eint aber nur, benn fo will es ber Gang unferer Bildung, die oft eine vorfehrte Richtung nimmt, um an bas rechte Biel ju tommen. Der praftifche Rechtegelehrte übt fich burch begangenes Unrecht gur Renntnig bes Rechts ein. Durch bas Verlieren von Prozessen ternt ber junge Abvokat fie gewinnen, wie ber Urgt erft tattet, um bie Runft zu lernen, tas Leben gu

erhalten. Im romifden Cenate fagen Bater und Alte - patres, sent tores. Andere Senate baben bas nachgeahmt. Wir aber geben unfern Bea, und machen ju Batern und Genatoren in unseren literarischen Areopage und Genate junge Leute, Die feine Rinter haben, und felbit noch Quafifinder find. Das aber pafit voll: tommen, meine ich, zu unserer Quafimirthicaft, bie Alles, Staat und Rirche, und fo auch unfere Bildung jum Quafibinge macht, ba bie Dinge felbft nach und nach abfterben und untergeben. Go ober fo; wenn es fich nur macht, mogen es nun die patres conscripti, wie in Rom, ober bie Ronffriptionsjunglinge - pueri concripti - wie in Deutschland thun. Alles bat zwei Geiten, wie man fagt, und es gilt nur bie rechte herauszuwenden, um Recht zu haben. Die Rritit aber muß Recht haben, welche Geite fie auch immer zeigen mag; benn hatte fie Un: recht, ju mas taugte fie? Dag junge Lente regenfiren, ber Unverftand ben Berftand vor feinen Berichtshof zieht, die Berbienftlofigfeit über bas Berbienft, bas unreife Alter über bas gereifte aburtheilt, bas ift freilich etwas feltfam, aber boch naturgemäß und in der Ordnung. Die Wahrheit des Sazes läßt sich nicht bestreiten, daß tadeln leichter sen, als besser machen. Ganz verständig fangen also die Kritiker mit dem Leichten an, und gehen dann zum Schweren über; erst tadeln sie, und später machen sie es besser, wenn sie können. Können sie nicht, dann haben sie das Ihrige gethan. Jeder darf nur zu dem verpstichtet werden, was zu leisten er im Stande ist. Ultra posse nemo obligatur. Wo nichts ist, hat selbst der Kaiser sein Recht verloren, und besteuert sollen wir nur nach unserm Vermögen werden.

Nichts ist so schlecht, daß es nicht zu etwas gut wäre, weiß man es dur zu brauchen und zweckmäßig zu verwenden. Die Wahrheit diefes Ausspruchs haben mir die schlechtesten Blätzter und Zeitungen erwiesen und bewährt. Ich hielt zur Zeit die Gazette de France, und las ihre literarischen Artikel mit größter Beharrzlichteit. Fand ich in ihr die Anzeige eines politischen Werkes, auf das sie nicht gut zu sprechen war, dann suchte ich mir es zu verschaffen. Je schrecklicher sie das Buch und seis

nen Berfaffer mifibanbelte, je grimmiger fie diesen aufuhr, je tiefer fie ibn in ben Roth ju treten fuchte, befto beffer fant ich bas Berf, befto achtungemertber ben Mann, und fo fonnte ich mir nach bem index librorum prohibitorum, bes tollen Blattes, die vortrefflichften Berfe politifchen Inhalts fammeln. 3ch ging nie Folgt biefem Fingerzeige und ihr fend auf bem rechten Wege. Wollt ihr etwas Berftanbiges, Gediegenes, bas belehrt, erhebt, be geiftert, für bie Burbe und bie Rechte ber Menschbeit fpricht, bas Beffere anerkennt, bas Berbienftliche auszeichnet, bem Burbigen Beifall gollt? Nehmt biefe ober jene Literaturgeis tung, biefes ober jenes fritifche Blatt, fest mas ber Unverftand tabelt, ber Reid verafftet, bie Bemeinheit verächtlich behantelt, bie Enechtische Gefallfncht, ber hungrige Eigennug, bie buntelbafte Gelbstsucht mit Füßen tritt und bie Inquisition als staategefährlich bezeichnet, febet und mahtet: ihr fend sicher nicht getäuscht; bie Babl ift gut. Diefer Weg ift ficherer, als wenn ihr ber Anerkennung, bem Lobe ber Aufgeklarten und Wohlwollenden folgen wollt.

Die Frindichaft, ber Sag, bie Bocheit find rafch entschloffen, gewiffenlos, in ter Babt ber Mittel nicht bedenklich. Die Freundschaft, bie Liebe, bie Unneigung find garter Natur, erfennen bas Gute an, geben ihm auch mobl ten balben Weg entgegen. Der bag aber, bie Schlechtigfeit macht ben gangen Weg, macht ion auch öfter, wird fo nur ber Zweck erreicht. Das Schaffen und Bauen erfordert Jahre, bas Bernichten und gerftoren nur Augenblicke. Bum Schaffen und Bauen gebort Geschict, Muth, Beharrlichket und Freude an bem gelungenen Berte, bas Bielen bienen foll. Bum Bernich= ten und Berftoren gehort nur Bermegenheit und Buth. Das Befte ift, was die Schlechten am innigften haffen. Darauf verlagt euch!

Allerdings hat man bei diesem Berfahren einen großen Eckel zu überwinden. Die Arbeit ist schwer, aber ber Lohn gewiß und reich. Mam bringt ein Opfer, wenn man sich entschließt, in dem Frittschen Theezirkel Platzu nehmen der hier des Beispiels wegen, Leipziger Literatur-

zeitung beißen mag ?) und bem Beflatiche literarischer Bafen guguboren, wie fie ihre fau: bern Bermandtichaften begen, wie Bevatter und Genatterinnen mit widerlicher Unverschämtheit, fich mechfelfeitig Artigfeiten fagen, mit berfelben Unverschämtheit laftern und verlaumten, mas nicht im eblen Rrangchen Sig und Stimme bat, ober feine Bafenwirthichaft gar laderlich und verächtlich findet. Man bringt ein Opfer, wenn man betrachtet, wie die achtbare Birth: ichaft bas leichte Theemaffer zubereitet, in eine ber zweigefüllten Buchfen greift, bie ibr gur Geite ftchen, und aus ter einen für liebe Ungehörige und theure Bermandte groben Bucter, für gehäßige Ramen aber aus ber antern Arfenit nimmt, um ben guten Ruf bamit ju vergiften; wenn man bevbachtet, wie bas toftliche

<sup>\*)</sup> Die gute Alte ist feitbem verschieden. Da dieser Brief geschrieben ward, war sie noch am Leben und ich hatte teine Ahnung von ihrem nahen Ende, sonst hätte ich ihrer nicht gedacht. Mit Wehrlosen tämpsen und Gefallene angreisen zeigt weder Muth noch bringt es Schre. Ich halte es mit der Borschrift: Last die Arden ruben!

Gebraue bem verebrten Dublifum bas zum ergöglichen Schmaufe gelaben ift, als ein beilfames Getrante bargeboten wird; wie die Ginfalt mit Bobibebagen ichlürft, mas Bosbeit ober Albernheit ihr vorgesegt. Beuge von foldem Berfahren zu fenn, ift freilich nicht angenehm : aber ohne Arbeit gibt es keinen Lohn. man bientiches Erz ju Tage forbern, bann fleigt man auch in ben oben, finftern, fcmuzigen Shacht binab. Db biefe Birthichaft Gafte locen fann? Barum nicht? Es gibt feinen fo großen Pinfel, daß er nicht Seinesgleichen fande; und ist der Betrüger nicht selbst ein Betrogener, fondern ein verschmigter Gauner, der, ju feinem Bortheil, Andere betrügt, bann laft fich immet auf einigen Abfat, auf Runben, die bezahlen, rechnen, was boch ber Awect der Wirtbichaft ift. Lefet folche Blatter! Lefet und prufet und fagt, ob ich übertreibe ? Da ift Beiebeit, ba ift Gelehrsamfeit, Bilbung unb Babrhaftigfeit, lauter Borguge und Tugenben, wie Muth von Bache. Ihr braucht bas Ding nicht über einen Glührfen, nicht einmal über eine Glutpfanne zu bringen, ihr febt es ichon

on einem brennenten Talglichte ichmelgen und zerrinnen. D Bachemuth! Dit biefen wertben und liebensmurdigen literarifden Gevatterin: nen muß ein Schriftsteller Bevatterichaft machen und halten, wenn er feinen Ruf und auten Ramen nicht burch ihre Rlatichereien vertieren will. Das getenfe ich auch ju thun, und bin ich nur einmal Ober: ober acheimer Ober: oter Ober: Aubienrath, mozu mir Gott, bes Titels und tes Bebaltes wegen, verhelfen wolle; benn bie Stubien werden sich wohl, wie bisher, felbst jura. ben und zu helfen wiffen - bin ich cinmal, wie gefagt, Oberstudienrath, und babe, mas auch icon andere Oberftudienrathe gethan baben follen, ein ichlechtes Buch geichrieben, bann regenstre ich ein gutes Wert, bas einen Ehren: mann zum Berfaffer bat, fage von beiden viel Bofes, und von mir und meinem Schlechten Buche befto mehr Butes. Für jene greife ich etwas tief in die Arfenitbuchfe, und mein Theemaffer mache ich ftart mit Bucker an. Giebt mich bas verehrte Publifum nun fo boch über bem Chrenmann ftaben, ben ich tief unter mich berabgeflaticht, bann fagt es: Betrachtet mir

boch diefen Oberftubienrath! Das muß ein gewaltiger Menich fenn, ber felbit ben Gemaltis gen übermältigt bat! Die Leipzigerin, mit ber ich mich bis babin gut fezen werbe, thut mir te, icon ber Gevatterichaft wegen, jum Gefallen. Sie brückt ein Auge zu, baß ich ihr bem Publifum beibe Alugen gubructen belfe. muß man fich gegenseitig an bie Sand gebin und bie Welt betrügen, um fich ehrlich in ihr durchzubringen. Ob tie Welt es glaubt? Das für lagt mich forgen! Glaubt fie auch bas Gute nicht, bas ich von mir jage, bann glaubt fie boch bas Bije von meinem Ehrenmanne, bem ich zu Leibe gebe, und was ber Chelichfeit und Bahrheit abgezogen wird, das barf fich bie Schlechtigkeit und Luge in Rechnung bringen. Die Leute glauben Alles, wenn es ihnen oft aud bestimmt gefigt wird. Der gange Glaube des Bolfes ift Tradition, achtbare Ueberliefenung Deffen, mas geachtet werten muß, leicht= fertiges Geklatiche alberner, unwiffender und boshafter Schwätzer, tas bie Albarnheit, Uns wissenheit und Bosheit nachgeklatscht. man boch einer Generation einen Buntel Lus gen auf, mit ber breiften Berficherung und ans bachtigen Betheuernng, es enthalte lauter Bahr: beit, und fie lagt fich bankbar bamit belaben. und ein Geschleche ichleppt es bem andern au, und ein Gefchtecht nimmt es bem anbern glaubig ab, ohne prufend hineinzuseben. und tragt es ber Nachwelt zu, bie fich ber Borwelt bafür perpflichtet fühlt. Wenn es nun mit ber Religion, ber Rechtslebre und ter Dolitit fo aebalten wird, bie bes Menschen Bobl und Biche fo nabe berühren, wie mag es fich mit tem Blauben in Literatur, Runft und Biffenichaft verhalten? Ja, ben Ruf mochte ich feben, ten eine tüchtige, tumpatte Gevatterichaft nicht nebmen, ober geben konnte! Fraget bie Gefdichte tie ehrlichste und ehrbarste aller Gevatterinnen, weil fie fich mit ben Todten ju schaffen macht, bie fie weber ju fürchten noch zu beneiben bat, bie ibr nichts ichenten und nichts entziehen fonnen! Es ift ein gar leichtes, aber auch gebrechliches Ding um ten Rubm und Nachrubm, und man braucht nur eine literarifche Gevatterschaft, eine Afademie bezahlen gu tonnen, um wie Budwig XIV ber Große gu beißen. Um ichlimmften ift ein ehrlicher, geraber

Menfc baran, wenn er es mit ben fteifen, geichnurten Debanten zu thun bat, bie ben Beift nach bem Rorper meffen, ben Reichthum einer Ernte im Salme finten, und für groß halten, was viel Raum braucht. Diefe Lafttrager und Packfnechte ber Literatur bie von bem Gpeditionshandel leben, und von feinem Gute mif fen, das fie nicht im Raufhanse und Waarenlager aufgestavelt gefunden, biefe tobten Deis lenzeiger und Wegweifer ber Bergangenheit, für bie es feinen Dfad und feine Strafe gibt, als bie man Schon guruckgelegt, bie tein Leben fennen, als bas ichon abgestorben ift, diese Wortflauber und Buchftabenmanner, welche bie Alten zu erwecken glauben, wenn fie ihr mobern= bes Gebein aus ben Grabern wühlen, bie find eigentlich bie mabre Deft und Cholera aller fort= ichreitenden zeitgemäßen Bilbung, alles lebenbigen Unterrichts und fruchtbringenben Wiffens. Do batte es je einen großen Menfchen gegeben, ber über fein Zeitalter binausragte, an ten fie fich nicht gehängt mit ber gangen Laft ihres Bleigewichtes, um ihn zu fich, ober gar unter fich berabzugiehen! Armer Shafespeare!

mie pornehm und verächtlich baben fie in ihrem aelebrten Duntel nicht auf bich geseben, auf bich. in bem nichts war, nicht einmal eine tobte Bibliothef, fonbern bochftens nur die berrliche Natur mit ihren Bunbergulagen, über bie fic mobl Leibbibliotbeken febreiben laffen, die aber alle Leibbibliotheten ber Welt weber erfegen fonnen. noch nachbilben lehren. Deine anabige Ronigin Elifabeth bie bein Spiel und beine Spieleen abaten, liebte und belobnte ben Reitwertreib nub zeichnete bich aus. Die Gelehrten aber, tie Manner bes Biffens obne Beisbeit , bielten mehr auf ben Abel und Reinheit ihrer Rafte. und vermifchten fich mit einem Menichen nicht ber nichts wußte und fonnte, gar nichts, nicht einmal Griechisch und Latein, mit einem Poria und Plebejer ber Literatur, ber, was er mat, fich felbft verbantte, nichts ben Ahnen und ber Berrlichkeit ber Borfabren. Ben Sonfon, felbst ein halber Reger, vergab, jum Bertruffe und Alerger ber orthodoren Schulen und Sochidulen, ber Burbe und bem Unfeben ber flaffifden Bildung fo viel, bag er, Ben Jonfon, bet gelehrte Ben 3 unfon, ber Griechisch und lastein ichrieb, aber auch, was freilich feinem gro-Ben Rufe Abbruch that, ziemtich gut englisch, bem gemeinen burgerlichen Raturfohne Chates Tpeare ale bramatifchem Dichter, die Ehre ber linken Sant gonnte. Für ebenburtig hielt er ibn nicht, auch nicht einmal als Dichter; und als Welehrter gehörte ergang bem britten Stanbe bes gefunden Ginnes, bes gemeinen Menfchenverstandes, ber naturfraftigen Selbfiftanbigfeit an, bie, mas fie ift, burch fich felbft ift, nichts burch erborgten Schmud und altväterifches Ber-Diefe geift= und gemuthlofen Demächtniß. banten, bie bas große Alterthum, wie bie Anas tomie ben Menichen behandeln, an bem biefe erft fernt, wenn er eine Leiche ift; welche bie Bergangenheit barguftellen und ber Gegenwart und Butunft lehrreich vorzuhalten meinen, wenn fie aus ihr ein Praparat, gemacht und fie mit bem Meffer tee Profettore gerlegt haben, bie Gunuchen einer mannhaften Borgeit, ber fie gleich gu werben hoffen, wenn fie ihr bie eigene Menfcheit opfern, um ihr wie Stlaven eines Sareme zu bienen, beffen Schunheiten fie wohl huten, aber nicht genießen tonnen : biefe Schrift

gelehrten, Buchstabenweisen, Philologen, Sprace scheibekünstler und Zerglieberer, die in bem läm genmaaf der Golben die Dichtfanft, in dem Ge rufte und Bretterwerfe tes Periodenbaues die Bo redfamfeit und in bem Apparate ber geiftigen folterfammer einer feinen Dialeftit, Die bem Berftan: be bas Bekenntniß ber Wahrheit burch bie Tortur abnothigen foll, die Philosophie finden, biefe fetlenlofen und ftumpffinnigen Welebrten, Die bas Buch jum Spiegel ber Natur machen, tiefes aufgeblafene, leere Bolt, bas bem Frühlinge ter Bilbung nachzieht, von feinen Blutben gehrt und fie beschmutt, und fo die beffere Sabrezeit wohl verfündet, aber nicht hervorruft, wie es fich rühmt, biefe Gcuberi und Gottidebe, und ihre Junger und Schuler, bie noch ticfunter ihren Deiftern fteben, die Unternehmer and Behülfen ber fritischen Theewirthichaften haben Shatefpeare behandelt, wie fie febes ber: vorragente Talent, wie fie alles Große und Aus: gezeichnete behandeln, bas nicht mit ihrer Ge meinheit in Bahlvermanttichaft fteht, ober ihr fich nicht unterorbnen will. Shakelpeare bat es nun überftanten, nachbem er bie Gunbe

feiner Ueberlegenheit im Fegefeuer ber Rritif abgebüßt. Katholisch war er, bas ift nun nach langem gelehrtem Foriden und Suden gludlich berausgebracht: katholisch war er, und zerplagten por Merger auch bie Sachsen und Sannoveraner und Altpreußen und bas gange gelebrte Deutschland, bas lange vor ber Reformation protestantisch, wie bie framöfischen Roys aliften ichon unter ben Merovingern und Rarolingern ben Bourbons auf Tob und Leben ergeben gewesen. Aber, wie gefägt, auch ter große Chafeipeare bem jest, wie einem ges frouten Saupte, bas, gegen alle genealogische Berechnung, jum Throne gelangt ift, bie Soflinge und Glückritter, und bie gemeinen Leute, bie vornehm . werben mochten, verwandt fenn wollen, auch er hat es fich fauer werben taffen, und diente recht wie ein burger: licher ohne Schut und Empfehlung, vom Gemeinen hinauf. Da er farb warb an ihn und feine Berte von benen man nicht einmal weiß, was ihm angehört, wenig getacht. Er erhielt einen Grabftein, wie andere ehrliche Leute. Gis nige Jahre fpater, ba feine Perfonlichkeit fo

ziemlich vergeffen und gleichgaltig geworben war, ferten ibm bantbare Bermandte, Die er, wie fich felbft, mit zeitlichem Gute bebacht und gefeg: net batte, ein einfaches Denkmal. Sundert und fünf und zwanzig Jahre fpater gelangte auch England gu rechter Erfennenig und Burbigung feines aröften Dichters und errichtete ibm ein ftattliches Monument in ber Abtei von Best: munfter, wo bas Baterland bie Erften und Deften feiner Gobne nach ihrem Tobe versammelt. Die Ersten und Besten namlich, wie es fie er fanut; benn bie Erften und Beften ber Denichbeit fcblafen verfannt ober unbeachtet. ift weber einsichtsvoller, noch gerechter und bantbarer, als es Athen und Rom gewefen. अक्ट würdigsten Scipionen ruben in fremben Boben auf ben bas Baterland fie verstoffen. mal sucht die Nachwett die Schuld ber Borzeit abzutragen und vergottert Die, welche biefe gefrenzigt bat. Das gefchiebt manchmal, wenn ber Berurtheilte fo glücklich ift, daß bie Rach: welt ben Einfall bat, bas Urtheil ber Beitge noffen einer Revifton ju unterwerfen. Shate fpeare war einer ter Glücklichen, und daß er

es in furger Beit fo weit gebracht, burfte befremben, wenn man nicht wußte, bag ber fo gefeierte Dichter, beffen gefammelte Berte fünfund vierzig Jahre bem verzweifelnden Berleger auf bem Lager geblieben waren, fein rafches Glück und ichnelle Standeserbobung, feinen vornehmen Patronen Pope, Abbiffon, John= fon und Andern, vor benen bas wortgelehrte und buchkabenweise Philifterium boch einige Achtung batte, verbanfte. Gegen bie Teufelsadvokatur kam endlich bie Stimme ber Gerechtiafeit auf, und auch tem himmel ward einmal fein Recht, bas bie Bolle fich fonst fo leicht nicht nehmen läßt. Nachdem jene berühmten Britten, bie auch Gelehrte maren, und gwar rechte Gelehrte, nicht blose Oberschuls und Obers ftubienrathe bes Titels und Gehaltes megen, nachdem Dove, Abbisson, Johnson und Andere von abulichem Gewichte, bas Leipziger Theemaffer, in dem ber gute Shafespeare erfäuft lag, abgelaffen, von bem fritischen Arfenit gereinigt und geborig mit Buder perfegt batten, erbolte fich ber Scheintobte, und fand endlich jum ewigen Leben bes Ruhmes auf.

In Deutschland ermiefen ibm Leffing, Gothe und Undere bieselbe Freundschaft, und da bier feber Gottesbienft leicht in einen Gogenbienft ausartet, fo tamen Driefter und Leviten vor den zudringlichen und lauten Dfaffen, wie bas gewöhnlich geschieht, bald nicht mehr jum Borte, und die vernünftige Liebe verkehrte fich in Alffenliebe. Gottiched, ber große Gott: fcheb hatte, wie Scuberi gegen Corneille, bas Seinige gethan, um bie Anerkennung Shatefpeare's zu verhindern, aber ber große Gottscheb-ward mit ber Zeit in bemfelben Maafe-fleiner, als ber fleine Shafefpeare immer größer warb. Gottichebe Theewirth. ift eingegangen und vergeffen, ba tie **s**daft Firma Chakespeare ihren Ruf begruntet bat.

Wird es bem Berdienste so schwer, sich in Literatur, Kunft und Wiffenschaft, um die sich irdische Macht und Größe selten kummert, als höchstens um sie im Gefolge ihres glanzenden hofe Staats zu sehen: welche Schwirigkeit muß erst ter Weise und Gerechte zu überwinden haben, ber tie Wiffenschaft vom himmel auf die Erte

:uft, um bie verworrenen Angelegenheiten ber= ielben etwas zu ordnen? Die Runft, die Bifjenschaft, bie feine Eitelfeit verlegt, vielmehr ihr bient, wo es ber Anstand gestattet, feinem gewaltigen Digbrauche, feinem verfehrten und verbrehten Rechte entgegentritt, barf fich bienieden glücklich preisen; es wird ihr freilich auch sauergemacht, und die Scuberi, Gott= icheb und Konforten qualen fie mit allen Drangfalen ber Gemeinheit, tes Unverstandes und ber Albernbeit; aber mo es bie Intereffen bes Menfchen und bes Burgers gilt, wo es fich . nicht um die Mittel und Bege einer luftigen ibealen Unsterblichkeit, sondern um die zeitli= den einer wohlbeleibten, bandgreiflichen, bequemen Birklichkeit handelt, ta wird es ernfter, bedenklicher, meine Freunde, und bas leichte Theemaster tann zum fraftigen Schierling merben, und man rezensirt nicht blos mit giftiger Tinte, die ben Ruf todtet, fontern auch mit Galgen, Schwert und Frohnveste, und mit dem Beifte wird ber Leib gemartert und gemordet. Die Scuberi und Gottscheb, bie Zoilus und Therfites und die Theemaffer=

tramer find toftliche, liebe Leute gegen bie Unptus und Melitus. 3ch fenne Ihr auch? Es ift nicht gut, von ihnen reten; jezt gar nicht. Darum follen auch bie Scuberi und Gotticheb, es follen felbit bie Theemafferkramer leben, die noch lange feine Scuberi und Gottiched ihrer Beit find! Dazu fehlt ibnen bie ausgebreitete Belehrjam: feit biefer Manner, bie boch etwas gelernt batten, und fogar Bieles, wenn fie auch felbft und bie Welt nicht recht wußten, mas mit bem vielen Gelernten anzufangen fen. Indeffen foll bicfer fleine Umftand, meine ich, ber Theewirthfcaft teinen Abbruch thun, und bie Runtfcaft nicht verminbern. Go lange bas Sprichmort mabe bleibt, bag Bleiches, Gleiches fucht und fich ju ihm gefellt, wird bie Gemeinbeit bie Gemeinheit fuchen und fich mit ibr verbinden. Die Erscheinung einer großen, ebeln Ratur bat für bie Rleinen und Dietern etwas Demuthigenbes, bas ibm ein ewiger Borwurf icheint. Man fucht bies veinigende Gefühl los ju werben und erniebrigt bas Dobe, verlaftert bas Cble, tabelt, entstellt und verleumbet. Wagt es nur immer

auf die Berbannung Aristid's anzutragen! Sie geht durch. Die schlechten Athener haben hundert schlechte Gründe, das Urtheil zu rechtertigen. Die Guten wird es ärgern, daß der Mann vor Allen der Gerechte heißt; bieses Gefühl schlummert in des Menschen Brust; man darf es nur wecken, und die Besten mösgen gegen es auf ihrer hut seyn!

Go boffe ich meine Aufgabe geloft ju ba= ben, in wie weit ich ihr gewachsen war. hat bisher an einer Apologie der Kritiker und ber Kritif, wie jene diese herkommlich treiben, gefehlt; ich habe bem Mangel abgeholfen und ber Noth gesteuert, und rechne auf die Gegen: bienfte Derer, welchen ich gebient, auf ihre Dantbarteit, wie fie in der Natur bes Menschen liegt. Die fritische Theewirthschaft hat Lebens= art, und wird ben Befuch, ben ich ihr gemacht, erwiebern. Sie barf auf meine Angst gablen, mich unter ihr Theemaffer gefegt zu feben. Ach, es ift eine große Roth, die Wassersnoth! Die ehrbare Gevatterschaft wird, so vermuthe ich, bie Buchfe boch mit Arfenit füllen, um mein Theemaffer bamit reichlich ju bebenten. Dar=

über aber muß ich heimlich lachen; tenn bieset Gift wirkt nicht auf mich: Erfahrung und Rach: denken, die mütterliche Natur und Studium haben mich sicher und fest gegen es gemacht durch ein Gegengift, das, in verschiedenen Absstufungen, Gleichgültigkeit, Berachtung und Ekel heißt. Ehre, dem Ehre gebührt! Ehre auch dem ehrenwerthen Kritiker! der Ginfalt Mitleid, der Dummheit Gleichgültigkeit, der Schlechtigkeit Berachtung und Daß!

## Achtundzwanzigster Brief. Den 7. Nebruar 1833.

Es wird nicht beffer, es tann nicht beffer werben, wenn wir ben Weg verfolgen, ben wir gemablt. Alle Berbaltniffe verwickeln und perwirren fich immer mehr, flatt fich zu entwickeln und zu ordnen. Der Prozeg, burch ben bie Berfezung und Scheibung ber Elemente bes öffents lichen Lebens bor fich geht, mabrt fort, und wird durch bie Urt, wie man dabei verfährt, ftets gesteigert. Die foll bas enden? Belche Ernte wird unfern Rinbern, unfern Enteln reifen : bauen und pflangen mir auf biefe Beife fort? Beich Erbtheil erhalten fie von une, füb: ren wir ben Sansbalt weiter, wie mir bisber gethan? Wibt es feinen Kaben, an bem wir uns felbft und unfere Rachfommen, aus bem Labyrinthe retten, in bem wir die Beute des febenglichften Ungebeuers, ber Anarchie ober bes De-

fpotismus werben muffen? Bare eine friebliche Ausgleichung bes Zwiftes, ber bie europaifchen Staaten theilt . bas Ramilienleben ber Ratios nen zersplittert, und bie verschiebenen Stanbe, wie in zwei feindliche Lager icheibet, unmöglich, bann bliebe uns nichts, ale bie ichrectliche Musficht auf einen Tobestampf ber Gefellichaft, auf eine Ratastropbe, wie feine in solchem Umfange und in folder Tiefe feit ber Bolfermanberung unsern Welttheil beimgesucht. Der erfte Ranonenidug, ber als ein Allarmichug ber aufge ichrectten Bolfer fiele, fonnte bie Lolung ju eis ner bie ganze gefellschaftliche Orbnung in Frage ftellenden, bis in bie Tiefen müblenden Beltichlacht fenn. Alber ist eine friedliche Ursgleichung nicht möglich? Webe uns, wenn fle es nicht mare, und ber gorbische Anoten ben bie Beit geschurzt, und bie menschliche Bertebrtheit verworrener zusammengezogen bat, nur burch bas Schwort getoft merben tonnte! Die jest auf bas Gomert, als ben lexten Entscheibungsgrund ihres guten Rechts trobig einen folden Ausgang wünschen und berbeizuführen fuchen, mogen bann ju fpatibre Täufchung erkennen. Ift fie aber wirklich uns möglich, biefe Ausgleichung? Wie! Dat man fie ernstlich gewollt, einen Berfuch gemacht, ber ben ernsten Willen gezeigt, ihm entsprochen batte?

Gin großer Relbberr, ter auch ein großer Mann gewesen, und Frankreich zur bochften Stufe von Macht und Rubm erhoben batte. ertbeilte einem feiner Unterfelbberrn einen ichmeren Auftrag, ben biefer gludlich auszuführen wenig hoffnung batte. Es ift unmbalich. war feine Antwort. Unmöglich? fragte ber Relbberr, ber Ausbruck ift nicht frangbilich. Die fer Borwurf frantic, der Nationalftolg fühlte fich verlett und gereigt, die Unternehmung marb verfuct und bas Unmbaliche gelang. Unmbalich! ber Ansbruck ift wenigstens nicht mannlich. Das Reich bes Unmöglichen wird burch Ginlicht, Muth und Bebarrlichkeit in gar enge Grenzen eingeschlossen. Der vernünftige Bille ftrebt nur nach Erreichbarem, und Entichloffen: heit und Rlugbeit wird mit Erfolg nach Allem ftreben, mas erreichbar ift; und in biefem Sinne fann ber Menich wirflich, mas er will. Das

Bebiet bes Unmöglichen erweitern bofer Bille, Muthlofigfeit und Dummbeit ins Unendliche. Dat man es versucht, mit Ernft, in guter 216ficht, jum Biele ju gelangen? hat man es mit Aufrichtigkeit und Babrhaftigkeit versucht, eine friedliche Ausgleichung berbeiguführen? Die Sand aufe Berg! Mittel jeber Urt febe ich ans gewenbet - und zwar, man migverftebe mich nicht, nicht bloß von einer Seite - veraltete Runftgriffe erneut, jebe Urt von Taufdung von ben Ginen, jedes Mittel ber Dacht von ben Undern aufgeboten, bier um zu überliften, bort um zu erzwingen. Die Täuschung aber, welche bie Lift geubt, ber Bwang, ben bie Dacht bewirft, wurden burch Lift und Macht wieber aufgehoben, wenn ter Getäuschte und ber Unterworfene bie Mittel ber Taufdung und ber Unterwerfung in Sanben batte. Lift und Dacht legen feine Berpflichtung auf; man ift ber Unterworfene, fo lange man ber Besiegte ift. Es ift fein glücklicher Gingang gur Schlichtung eines Familienzwiftes, wenn die Glieder ber Familie fich gegenseitig beschuldigen, den 3wift berbeigeführt zu baben. Die Beschuldigungen tonnen nur reizen und erbittern, und was dienen sollte, den Streit zu enden, dient nur, ihn mit gesteigertem Hasse fortzusehen. Darum reden wir nicht von dem, was disher unter uns gesschehen, von den Borwürfen, Klagen und Beschwers den, die jeder Theil vorzubringen, von den Rechten, die er geltend zu machen hat. Lassen wir die Todten ruhen, und denten an das Loos der Lebenden! Bersmeiden wir alle Persönlichteit, wo sie der Sache, um die es zu thun ist, Nachtheil bringen kann! Disert auch nicht mich, dessen Stimme für euch ohne Einstuß und Bedeutung ist! Pöret die Geschichte!

In Rom hatten sich bie Patrizier und Plesbejer in bem Grabe entzweit, daß ber Zwiespalt sollte er unheilbar senn, dem Staate den gewissen Untergang brachte. Die Plebejer, verarmt, von ihren Gläubigern mißhandelt, von dem Stolze der Patrizier gedemüthigt, von der Dabsucht der Reichen ausgesogen, von dem Uebermuth der Gewaltigen zur schmachvollen Dienstbarkeit hinabgestoßen, stellten dem Senate in wiederholten Bitten ihr tieses Elend vor, den Mangel in dem sie lebten, und die Unsmöglichkeit, ihre darbenden Famillen zu nähren.

"Rachbem fie Rom von ber Berrichaft ber Tarquinier und fremder Dienftbarkeit mit ihrem Blute und Bermogen befreit, seven fie die Stlaven und Anechte ihrer eigenen Mitburger gemorben. Bo es gelte, bem Baterlanbe Leben, Rube und Eigentbum zu opfern, ba fenne man fie, und balte fie zu foldem Opfer für aut genug. Befinde fich ber Staat in Gefahr und Noth , bann erfenne er fie als feine Rinber an ; bandle es fich aber um Benuf. Ebre, Muszeichnung, Berrichaft und Bermogen, bann betrachte man fie wie Frembe, wie Gingebrungene, wie eine verächtliche Augabe des Bobens, ben fie für ibre Tprannen bauen mußten. Barum Re benn weiter bie Willführ und ben Druct babfüchtiger und graufamer Berren ertragen folls ten? Bas fie ferner an ein Baterland feffeln tonne, in bem fie nichts befäßen, teine freie Sufe Landes, nur barte Dienstbarteit? In ber Frembe fanben fie wenigstene ihre graufamen Gläubiger nicht wieber."

Der Senat erwog bie Gefahr, in ber er fich befand, wollte Rom nicht untergeben laffen, aber auch bie Borrechte und Borzüge feines

Befchlechtes und Stanbes nicht aufgeben. Ge berieth in feiner Beiebeit, und beschloß, mas bie Umftande geboten; opferte auf, mas er nicht behanpten tonnte, fest entschloffen, bas Mufgegebene bei gunftiger Gelegenheit wieber guruckzunehmen. Beife Manner verlangten. mas bas Recht und tas Bobl bes Baterlanbes gebot; aber bas Recht mufite bem Gigen= nute und ber Sabfucht, die Magiaung und Befonnenbeit ber Leibenschaft, und bie Weisbeit ber Thorbeit weichen. Es gab gerechte und weise Manner, die etwas Größeres, Deiligeres erfannten, als mas ber Eitelfeit jusagt, bem Stolze fcmeichelt, ben Reichthum mehrt, und bie zeit= liches Gut nicht als bas bochfte Gut bes Menichen suchten. Golde Manner bat wohl jede Beit; aber fie bilben auch in feber Beit bie Minterzahl, und fo geben die Angelegen: beiten ber Belt, wie man fie geben fieht. Die erhaltenbe Partei im Genate vertrat ein fühner, fraftiger Mann, für ben reine Sitten und ein unbescholtenes Leben zeugten : boch mar er bart, mußte wenig von Menschlichkeit, fab den Menichen nur im Burger, die Belt in Rom, und

Rom in seinem Stande. Dieser Genator bieß Appius Claubius; er fprach in ber ernften und wichtigen Sache, wie folgt : "Auch ich theile bas Gefühl für bas Elend und bie Roth ber Bebranaten, tie ich mit jebem Tage auf Roften meines Bermogens zu erleichtern und zu unterftüten bemüht bin, muß aber in biefer Berfammlung feierlich erflaren, baß bie Berechtigfeit gebietet, ben Glaubigern ben gangen Beiftand ber Gefete gegen ihre Schuldner gu fichern; benn bie Gerechtigfeit ift tie festefte Grunblage bes Staates. Die Schulben minbern ober tilgen biege Treue und Glauben vernichten; und welches Band bliebe bann, bas bie menschliche Gesellschaft zusammenbalt ? Gelbft bas Bolt, für welches man jest biefe Magregel verlangt, murbe ihr erftes Opfer fenn, weil fie bie Folge haben wurde, baf bei neuer Noth bie Begüterten ben Nothleibenben jeden Borfcuß verfagen wurden. Dit ben Rlagen bes Bolfes muß man es übrigens fo genau nicht nehmen ; fein Murren bringt vielleicht weniger Wefahr, ale bie Ungufriedenheit der Reiden und Großen bringen konnte, bie nun verlieren follen, mas fie burch Sparfamteit und MaBiafeit ermorben. Mag ber gemeine Saufen migvergnügter und ewig unruhiger Menfchen feinen Dienft bem Baterlanbe auffündigen! Das verliert es? Ginen Saufen ftart an Bahl, ichwach an Rraft, reich an Maffe, arm an Behalt. Biffet, daß es nur Gin fiches res Mittel gibt, bem unbescheibenen Murren vorzubeugen - bie Berachtung. Sieht man auf bie Meutereien mit ber ftolgen Gicherheit, die wir nicht verläugnen burfen, bann fehrt ber getäuschte Eron jur Bitte guruck, um von der Milde zu erflehen, was er von der Schwäche nicht erzwingen tounte. Es ift übrigens nicht blos bie höchfte Ungerechtigfeit, ben Mangel, nur zu oft burch Mußigfeit und Schwelgerei verschulbet, an den Reichthum anzuweisen, ber burch Fleiß und Mäßigung erworben worden; es ift, was wir noch ernftlicher bebenten mögen, ein Schritt, ber gur Auflösung aller gesellschaft= lichen Unterordnung führt, ohne bie tein Staat Die Gefälligfeit gegen bie Buniche bes Bulfe, wie man bas meuterische Berlangen nennt, ist nichts, als eine schlecht verhüllte

Somache, welche bie Meuterer felbit fublen und gewiß benügen werden, um ben erftennicht unmäßigen Forderungen bie unmäßigften folgen au laffen. Das Bolt ift fo: je mehr es erbalt, befto mehr wird es verlangen, und es felbft fest feinen Bunfchen und Launen teine Schranfen, menn fie ihnen bie Berechtigfeit nicht fegt. Wollt ibr übrigens ben innern und ben angern Feinden Roms einen murbigen Begriff von beffen Macht geben, bann behandelt bie meuterischen Umtriebe eines zügellofen Bolfes mit gerechter Strenge, und bestraft an ihm bie bes leibigte Majestat bes Senate. Welch' ein Buftand, wenn man nicht weiß, wer mehr ju fürch: ten ift, ber eigene Bürger ober ber auswärtige Feind! Uebrigens bin ich weit entfernt, biefen Beift bes Aufruhrs als eine Wirfung bes Glends, bas im Bolle berrichen foll, ju betrachten, er ift bie Folge einer zügellofen Frechbeit, die meber Gefes noch Unterordnung anerfennen will, und ber bie Meuterer ben Namen Freiheit ge Die erften Bugeftandniffe, welche ben. Schwäche, bie man Milbe beift, ber Rott machen wurde, hatten bie Birtung, baß

die Roth vermebrten, ber man burch neue 30 geständniffe wieber abzuhelfen bofft, und bie erfte bescheibene Bitte um eine Gnabe murbe balb, eine unverschämte Forberung werben, bie ein Recht verlangt. Go bat euere eigene Nachficht bie Anmagung genährt und groß gezogen, und ibr burft fie nur weiter nabren, um ibre Starte endlich fürchten ju muffen. Bird nicht jegt icon bas Unfeben ber Confuln ungeftraft verfannt? und welche Ordnung, ich frage, welche Ordnung fann besteben, in bem Staate, mo bie Ausspruche und Erfenntniffe ber Beamten ben Launen und ber Raferei bes Dobels fich unterordnen follen? Man wirft mir vor, ich haffe bas Bolt, und liebe nur meinen Stand, und ich und Manner von meiner Befinnuna batten biefem Stanbe alle Macht im Staate quaemendet. Diefes Berbrechen, Ebelfte ber Genatoren, theile ich mit euch; ja, ich habe es begangen. Die Bewalt ift euer, und ihr werbet nicht Thoren fenn, fie einem zügellofen Bolfe auszuliefern, biefer reigenden Beftie, bem Bolte bas nur auf die bort, welche ihm schmeicheln, deffen Stlaven aber nur zu oft seine Tyrannen merben. Ich erflare und wiederhole es barum. baß bie Gefeze eines Staates anbern. Grunblagen erschüttern beißt, und bag man Pripatvertrage nicht verlegen fann, obne ben Urvertrag felbst zu verlegen ober aufzubeben. burch ben bie erften Bereine unter ben Denichen entstanden find. Bolltet ihr jegt Aufrührern bewilligen, die im Begriffe find, ihre Baffen gegen bas Baterland ju tehren, mas ihr untermurfigen Burgern und Golbaten, die unter euern Rabnen fochten, abgeschlagen babt, bann bebenfet, bebenfet wohl, welchen Weg ihr einem Beere von Forberungen, die nachfolgen werben, zeigt und anweiset. Und mas tounte und bas gu bestimmen? Die Gefahr? Gie liegt eine gig in unserer Unentschlossenbeit. Ja, Gengtoren, unfere Schwäche ift bie Starte biefes Bolfes, unfere Rachficht macht es verwegen, in unserer Reigheit besteht fein ganger Duth. Es wird feine Forberungen mit unferer Bereitwilligfeit fie ju bewilligen fleigern, und bamit enden, daß es fich an unfere Stelle, und uns an feine fest. Beben die Schuggotter Rome bağ bie Derrichaft nicht einmal jenem ichleds ten Pöbel zufallen möge, bessen Uebermuth dann euere Schwäche strafen, und euch selbst aus dem Baterlande verbannen wird, in dem ihn euere Nachsicht geduldet hat! Was ihr nun auch beschließen möget, ich kann nur oft meine ausgesprochene Ueberzeugung wiederholen: das Elend eines treuen unterworfenen Bolkes verdient Rücksicht; mit Aufrührern aber zu unsterhandeln, ist höchst gefährlich."

Man glaubt vielleicht, ich hatte mit alten Namen die Geschichte einer neuen Zeit erzählt? Nein, ich habe wörtlich übersezt, was Appius gesprochen, und in dem, was er gesprochen, ist Weisheit, große Weisheit, aber patrizische, nicht menschlicht, nicht einmal römische Weisheit, wie sie der Zustand Roms verlangte, und wie sie Kom retten konnte. Wir haben in unsern Tagen mehr als einen Appius Claudius gehört, und in dem, was sie gesprochen, ist Weisscheit, große Weisheit, aber patrizische, nicht menschliche, nicht einmal europäische Weisheit, wie sie der Zustand Europas verlangt, und wie sie Europa retten kann. Die Meinung des Appius sand großen Beisall im Senate, und

fie fprach and alle fenatorifden Gefinnungen und Intereffen fo befreundet an, bag ber Reb: ner mobl bie Buniche ber großern Debrbeit offenbaret batte; nur befag bie Debrbeit ben Muth bes Rebners nicht, biefen Bunichen nachautommen. Es brangte gerabe außere Gefabr. bie bebentlicher als bie innere ichien, und fo fucte man, wie es natürlich ift, bas Rachfte abzuthun, und ließ unterbeffen bas Ferne naber tommen. Die benachbarten Bolfer Roms, bie vielfältige Beleidigungen ju rachen batten, bietten ben Augenblick für gunftig, bie Dacht eines Staates ju brechen, ber mit Recht und Unrecht, aber mit Rlugbeit und Entschloffenheit, ber Berrichaft Staliens entgegenging, bie gur Beltberrichaft werden follte. Much begriffen biefe Staaten, bag Rom nur burch fich felbft fallen tonne, wie benn alles Große gewöhnlich nur fich felbft gerftort, und burch ben eigenen Digbrauch untergebt. Die innere Spaftung gab ben außern Feinden haffnung, Die Rom be-Der Genat aber gewann bas Bolf friegten. burch geringe Bugeftanbniffe und große Berbeißungen. Das Bolt lebt wie bas Rind, in ber Gegenwart, wird von bem Augenblice beberricht, und weiß wenig von ber Bergangenbeit. Darum ift es auch fo leicht zu erbittern. als zu verföhnen, und fo unbesonnen in feinem Daffe, wie in feiner Liebe, vergift ichneller, als ber einzelne Menfch und lernt noch weniger. Die Reinde murben bestegt, und fo mie bie Noth vorüber mar, welche bie Bugeftanbniffe und Berbeißungen geboten batte, mar auch bie Luft vorüber, fie zu erfüllen. Dan war im Geaentheil barauf bebacht, abnlichen Berlegenbeiten vorzubeugen, und bem Bolte bie Rraft gu nehmen, von feinem Biberftanbe in Butunft wieder Gebrauch zu machen. Das Unvermögen au wiberfteben, ift bie ficherfte Burgichaft ber Rolgiamfeit. Go benft bie Bewalt, fo bachte ber Senat, ber fich nun wieber im Befige ber Gewalt befand. Es ift immer wieber bie alte Gefdichte mit veranberten Namen, im alten Rom nicht neu, im neuen Rom nicht alt. Wir haben Aebnliches auch anberemo gefeben.

Ber auf ben Bechfel ber Zeiten baut, muß auch erwarten, bag mit bemfelben Bechfel fein Bau zusammenfällt. Die Klage verftummt,

wenn man ihr Schweigen gebieten fann, wird aber um fo lauter und ungeftumer, wenn fie wieber jum Gebrauche ber Sprache tommt. Die Patrizier und Dlebefer trieben es patrizifc und plebejisch fort, und jeder Theil banugte bie Bunft bes Augenblicks, wie er fie ibm bot. Bo bas Unbeil muchernd um fich griff, beschnitt es bie Dacht; ba aber bie Burgeln tief im Boben lagen, ber ibnen frifde Rabrung aab. breitete bas Unbeil fich wieber üppig aus, wenn bie Gewalt es nicht erreichen konnte. Berbeifungen wollten es nicht mehr thun; bas oft ges brochene Wort fand teinen Glauben. Da reas ten fic bie außern Reinbe wieber. Es galt nun eine neue Tauschung ju erfinden; bie Roth ift erfindungsreich, und alles Reue tauscht, besonbers bas Bolt, bem eine Beranberung feiner Lage gern als eine Berbefferung erscheint. Das Reue gibt ber hoffnung Raum, und bie boffnung beglückt bis auch fie oft genug getäuscht, bas Reue jum Alten macht. Es ward in bet bringenben Gefahr ein Diftator ermablt, ein wohlgefinnter Mann, Balerius, bem Bolfe burch feine Erinnerung zuwiber, obgleich er über fie

bengig Jahre gablte und Conful gemesen mar. Balerius, ehe er bem Feinbe entgegen gieng. aab bem Bolte bie feierliche Berficherung. daß nach bem Kriege ibm volle Gerechtigfeit werben folle. "Und bis babin," fprach er, "ers flare ich, Rraft ber Gewalt, bie meiner Burbe auftebt, euere Derfonen, euere Guter und euere Sabe für frei. 3ch bebe bie Wirfung jeder Berbindlichkeit auf, bie man gegen euch geltend machen konnte. Folgt mir nun um neues Land ju gewinnen, bas euch ber befiegte Reind abtreten foll." Der Feind ward gefchlagen, und bie Buficerung bes Diftators burch die Rante bes Senats vereitelt. Der greise Balerius legte feine Burbe nieber, und ftand vor bem Bolte ale ein Lugner. Er fprach in bem Senate die benkwürdigen Worte: "Ihr liebt mich nicht; ich bin euch ju gut für bas Bolt gefinnt. Bebe ber himmel, bag alle Freunde bes Bolts, bie nach mir fommen werben, mir gleichen und biefelbe Mäßigung zeigen mogen! Aber erwartet nicht von mir, bag ich Burger betruge, bie vertrauend auf mein Wort, die Waffen ergriffen, und mit ihrem Blute ben Gieg über euere

Reinde ertauft haben. Gin außerer Rrieg und unfer innerer 3mift maren Urfache, bag bie Republit mich mit ber Dictatur beebrt. Der auffere Friede ift ertampft; ben innern wieber beraustellen werbe ich verbindert; fo ift ber Amect meines Auftrags vereitelt und ich babe befchloffen, meine Burbe nieberzulegen. Beuge bes Aufstandes will ich lieber im Privatftanbe ale mit bem Titel eines Dictatore fenn." Dem Bolte bantte Balerius für feine geleifteten Dienste, und rühmte ben Duth, mit bem es ben Feind bekampft. Dann fprach er zu ibm: Ihr babt ale mactere Burger eure Pflicht gethan. Un mir ware es jegt, bas Wort gu 16= fen, bas ich euch gegeben; aber eine finftere Macht, bie ftarter als bie bes Dictators ift. vereitelt mein aufrichtiges Streben. In die= fer Lage, wo ich euch feine Gerechtigkeit ver= Schaffen tann, lege ich freiwillig eine Burbe nieber, die für mich obne Dugen ift. 3ch zable in die fiebenzig Jahre und fühle bie Laft bes Alters. Glaubt indeffen einer meiner Ditbar: ger barüber Rlage führen ju tonnen, bag mein gegebenes Wort nicht gehalten worben, bang

überlasse ich ihm gern die wenigen Tage, die mir noch bleiben; er mag fie binnehmen; ich merbe mich barüber nicht beschweren, noch 2Biberftand leiften."

1

Bas ift bas für eine finftere Dacht, Die ftarter ift, ale bie bes Dictatore? ftarter als bie gefehmäßige Gewalt bes Staates? Bir fen= nen fie; ihr verberblicher Ginfluß bat fie ge= nug bezeichnet. Und follte in Beiten, bie une fo nabe find, nicht mehr als ein Fürstenberg bie eblen Gefinnungen bes Balerius getheilt und feinen Schmerz empfunden haben, weil es ibm nicht erlaubt gemefen, fein aufrichtiges Streben ju bethätigen? Daran glaube ich, wie an ben Ginfluß der finftern Macht. Aber biefe finftere Macht war machtiger, als bie fürstliche. 3ch fahre in ber romischen Geschichte fort: Jest mar ber Damm gebrochen, ber bem anschwellenden Strome bes Borns, ber gur Buth binaufgetrieben worden, Schranten gegi fest hatte. Das Bolt gog aus Rom, und lagerte gib fich in beffen Rabe, auf einem Berge ber von ut i biefer Zeit an ber beilige hieß. Es haite fich wiein folder Schrecken ber Stadt bemächtigt, baff, redi

fie iprach auch alle fenatorischen Gefinnungen und Intereffen fo befreundet an, bag ber Rebner wohl bie Buniche ber größern Mehrheit offenbaret batte: nur befaß bie Debrbeit ben Duth bes Rebnere nicht, biefen Bunfchen nadautommen. Es brangte gerabe aufere Gefahr, bie bebenklicher ale bie innere ichien, und fo fucte man . wie es natürlich ift, bas Rachfte abzuthun, und ließ unterbeffen bas Ferne naber tommen. Die benachbarten Bolfer Roms, bie vielfältige Beleibigungen gu rachen hatten, biet: ten ben Mugenblick für gunftig, bie Macht eines Staates zu brechen, ber mit Recht und Unrecht, aber mit Klugheit und Entschloffenheit, ber herrschaft Italiens entgegenging, bie gur Beltberrichaft werden follte. Much begriffen biefe Staaten, daß Rom nur burch fich felbft fallen fonne, wie benn alles Große gewöhnlich nur fich felbit gerftort, und burch ben eigenen Digbrauch untergeht. Die innere Spaltung gab ben außern Feinden hoffnung, Die Rom Der Genat aber gewann bas Bolf frieaten. burch geringe Bugeftanbuiffe und große Berbeißungen. Das Bolt lebt wie das Rind, in

ber Gegenwart, wird von bem Augenblicke bes berricht, und weiß wenig von ber Bergangenbeit. Darum ift es auch fo leicht zu erbittern. als zu veribbnen, und fo unbesonnen in feinem Saffe, wie in seiner Liebe, vergift schneller, als ber einzelne Menich und lernt noch weniger. Die Reinbe murben besteat, und fo mie bie Roth vorüber mar, welche bie Bugeftanbniffe und Berbeiffungen geboten batte, mar auch bie Luft vorüber, fie zu erfüllen. Man mar im Begentheil barauf bebacht, abnlichen Berlegenbeiten vorzubeugen, und bem Bolte bie Rraft zu nehmen, von feinem Biberftanbe in Bufunft wieder Gebrauch zu machen. Das Unvermögen zu wiberfteben, ift bie ficherste Burgichaft ber Rolasamfeit. Go benkt bie Gewalt, so dachte ber Senat, ber fich nun wieber im Befige ber Bewalt befand. Es ift immer wieber bie alte Gefdichte mit veranberten Ramen, im alten Rom nicht neu, im neuen Rom nicht alt. Wir baben Mebnliches auch anberemo geseben.

Ber auf ben Bechfel ber Zeiten baut, muß auch erwarten, bag mit bemfelben Bechfel fein Bau gusammenfallt. Die Rlage verftummt,

wenn man ibr Schweigen gebieten fann, wird aber um fo lauter und ungeftumer, wenn fie wieber jum Gebrauche ber Sprache tommi. Die Patrizier und Plebefer trieben es patrizijd und plebejifch fort, und jeder Theil benugte bie Bunft bes Augenblicks, wie er fie ihm bot. 2Bo bas Unbeil muchernd um fich griff, be schnitt es bie Dacht; ba aber bie Burgeln tief im Boben lagen, ber ihnen frifde Rabrung gab, breitete bas Unbeil fich wieder üppig aus, wenn die Bewalt es nicht erreichen fonnte. Berbeigus gen wollten es nicht mehr thun; bas oft go brochene Wort fand feinen Glauben. Da reg ten fich die außern Teinde wieder. Es galt nun eine neue Taufdung zu erfinden; bie Roth ift erfindungsreich, und alles Neue täuscht, besop bers bas Bolt, bem eine Beranberung feiner Lage gern als eine Berbesserung erscheint. Das Reue gibt ber Doffnung Raum, und die Doff nung beglückt bis auch fie oft genug getaufdt, bas Reue jum Alten macht. Es ward in bet bringenben Befahr ein Diftator ermählt, ein wohlgefinnter Mann, Balerius, bem Bolte burd feine Erinnerung jumiber , obgleich er über fib

bengia Rabre gablte und Conful gewesen mar. Balerius, ebe er bem Feinbe entgegen gieng. aab bem Bolte bie feierliche Berficherung. baß nach bem Kriege ibm volle Gerechtigfeit werden folle. "Und bis babin," fprach er, "ers flare ich, Rraft ber Gewalt, bie meiner Burbe juftebt, euere Derfonen, euere Guter und euere Sabe für frei. 3ch bebe bie Birtung jeder Berbindlichkeit auf, bie man gegen euch geltend machen fonnte. Folgt mir nun um neues Land ju gewinnen, bas euch ber befiegte Feind abtreten foll." Der Keind warb geschlagen, und bie Buficherung bes Diftators burch bie Rante bes Senate vereitelt. Der greife Balerius legte feine Burbe nieber, und ftand vor bem Bolte als ein Lugner. Er fprach in bem Senate die benemurbigen Worte: "Ihr liebt mich nicht; ich bin euch zu gut für bas Bolt gefinnt. Webe ber himmel, bag alle Freunde bes Bolfs, bie nach mir fommen werben, mir gleichen und biefelbe Mäßigung zeigen mogen! Aber erwars tet nicht von mir, tag ich Burger betruge, bie vertrauend auf mein Wort, die Waffen ergriffs jen, und mit ihrem Blute ben Sieg über euere

Reinde ertauft haben. Gin außerer Rrieg und unfer innerer Zwift maren Urfache, bag bie Republit mich mit ber Dictatur beebrt. Der auffere Friede ift ertampft; ben innern wieber bergustellen werbe ich verhindert; fo ift ber Awect meines Auftrags vereitelt und ich babe beichloffen, meine Burbe niebergutegen. Beuge bes Aufstandes will ich lieber im Privatstande als mit bem Titel eines Dictators fenn." Dem Bolte bantte Balerins für feine geleifteten Dienfte, und rühmte ben Muth, mit bem to ben Feind befampft. Dann fprach er ju ibm: Ihr habt als wactere Burger eure Pflicht ge than. Un mir mare es jest, bas Wort in ib fen, bas ich euch gegeben; aber eine fiuftere Macht, die ftarter als die des Dictators ift, vereitelt mein aufrichtiges Streben. fer Lage, wo ich euch feine Berechtigfeit ver-Schaffen tann, lege ich freiwillig eine Burbe nieber, die für mich ohne Rugen ift. 3ch jable in die fiebengig Jahre und fühle bie Laft beb Alters. Glaubt indeffen einer meiner Ditbir ger barüber Rlage führen zu tonnen, bag meis gegebenes Wort nicht gehalten worben, bant

überlasse ich ihm gern die wenigen Tage, die mir noch bleiben; er mag sie hinnehmen; ich werbe mich barüber nicht beschweren, noch Wiberstand leisten."

Bas ift bas für eine finftere Dacht, Die ftarter ift, als bie bes Dictators? ftarter als bie gesehmäßige Gewalt bes Staates? Bir fennen fie; ibr verberblicher Ginfluß bat fie genug bezeichnet. Und follte in Beiten, bie und so nabe find, nicht mehr als ein Fürstenberg bie eblen Gefinnungen bes Balerius getheilt und feinen Schmerz empfunden baben, weil es ibm nicht erlaubt gemefen, fein aufrichtiges Streben ju bethätigen? Daran glaube ich, wie an ben Ginfluß ber finftern Macht. Aber biefe finftere Dacht war machtiger, als bie fürftliche. 3ch fahre in ber romifchen Gefchichte fort: Jest mar ber Damm gebrochen, ber bem anschwellenden Strome bes Borns, ber gur Buth binaufgetrieben worden, Schranten gefest beite. Das Bolt gog aus Rom, und lagerte fich in beffen Rabe, auf einem Berge ber von diefer Zeit an ber beilige hieß. Ce haite fich ein folder Schrecken ber Stadt bemächtigt, bafi,

Sande und Mund mahrten ihre Freiheit, und bem Magen, fo ungeftum er auch mabnte, warb nichts gegeben. Da trat eine allgemeine Et: mubung und Erichopfung ein, obgleich feine Unftrengung fie erzeugte. Die Glieber murben fdmad und mager, und ben gangen Rorver be brobte eine nabe Auffolung. Die Glieber mu: ben febr beforgt und wollten noch einmal ju Rathe geben. Da fprach ber Magen : "36r 16 ren, begreift ihr benn nicht, bag ihr euch fett ben Dienft verfagt? bag es ein grober Jreiben pon eurer Seite ift, wenn ihr glaubt, ihr bientet mir, ba wir uns gegenseitig bienen? 36r führt mir allerdings Trant und Speise ju, die ich in mußigem Wohlbehagen, wie ihr meint, perzebre; aber bas Bergebrte und Berdaute lie fere ich euch als Rabrungsftoff und Lebens: fraft. Thue ich barum weniger als ihr? Das war ben übrigen: Gliebern, in bem Buftanbe, in bem fie fich befanben, febr begreiftich. Doth balf, wie bas gewöhnlich gefdiebt, ber Einsitht gemaltig nach. Und ließ es fich we ber lauguen, noch bestreiten, bag jebes einzelne Glieb im Dienste bes gesammten Körpers ftanb, und indem es Andern zu bienen schien, boch fich felbet biente."

Das Bolt verstand ben gangen ichweren Inbalt ber Erzählung und wußte ibn auch anzumenben. Es tam jur Unterhandlung, und bie Unterhandlung führte gur Berständigung. Es liegt auch ein großer Ginn in ber einfachen Erzählung, ein ganges Staatsrecht mit ber Staatstlugbeit. Da finden mir verfchiebene Stande und Meufchen, mit verschiebener Beichaftiaung, verichiebenem Berufe, bie bem Ginen fcmer, bem Unbern leicht, fich und Uns bern balb nüglich, bald ichablich icheinen. Jeber ift geneigt. Alles auf fich zu beziehen, ift aber bod für Andere ba, bie wieder für ibn ba finb. fo bağ fie in ber Bosammtheit ein organisches Ganges bitben, bem menfchlichen Rorper gleich. wie ibn Menenius Agrippa bargefiellt. Mit verichiebenen Unlagen und Rraften find verschiebene Berrichtungen verbunben, beren iebe einem befondenen Amerte bient, die aber alle wieber gu einem allgemeinen 3wecte gufammenwirken. In bem Daupse wohnt bie Rraft bes

Denfens, bie Dacht bes Gefühle in ber Bruft. bie Starte, fabig Laften ju beben und ju tragen, im Urm und Nacten; unb fo bat febes Glied feinen Dienft, burch ben es fich an bie nen facht, indem es ber Gefammtheit bient. Die Dienste find nicht gleich, und felbit, nach unfern Beariffen, mehr ober weniger ebel; aber auch bie Reafte und Unlagen, wie fie bie Ratur gegeben, find nicht gleich, und Jeber muß boch an ber Stelle wirten, an ber er ftebt, unb auf eine Beise thatig fenn, an ber er fich befähigt Das ift Raturorbnung, die ber Menich füblt. nicht umfebren barf. Der Avm fann nicht bie Stelle bes Rufes, ber Ropf fann nicht bie Stelle ber Bruft einnebmen. Die Beisbeit muß berathen und beschließen, ber Duth ben Rampf besteben, ber Starte fdmere Laften tragen nach seiner Kraft, Jeber nach feinem Bermogen 20: beit thun, aber nach der Größe ber Arbeit auch feinen Lobn empfangen, Bertebrt ibr biefe emige Orbnung ber Ratur, und verletauf biefe Beife ibre ewigen Gesehe, bann fest ibr fie mit fic felbft in Biberfpruch und Streit, und bie Glic ber bes Rörpers klagen nicht umsonft, wenn

eines an des andern Stelle verrückt, bessen Diensste thun soll und nicht kann, und jedes nur für sich, nicht auch für Andere seyn und wirken will; wenn die Hande die Dienste der Füße, die Füße, die der Hande thun, der Starke den Schwachen zum Lasttragen braucht, der Müßige genießen, der Hungrige arbeiten, der Blinde führen soll; wenn der Magen, von ungesunder Fresigier gereigt, sich übernimmt, mit unreinen Dünsten den Berstand umbüllt und den Gliedern, die ihm überreiche Rahrung bringen, Krankheitsstoff zurückgibt. In solchem Zustande geht der Körper seiner Ausstäng entzgegen, und dem Menschen, wie dem Staate, droht der Tod.

The second secon

## Meunundzwanzigster Brief.

Den 12 Februar 1832.

Bas ich aus ber ebmifchen Beschichte ergaplt, bat fich im Jahre nach Erbauung ber Stabt 261 jugetragen. Bir leben im Jahre ned Chrifti Geburt 1835 und bie Bolfer Em ropas fteben auf dem beiligen Berge gelagert, ober find anf bem Buge nach ibm. Senbet, ich bitte euch, einen Menenius Agrippa ba= bin, menn ein Balerius in bem Senatenicht gebort werden follte. Thut es ber Eintracht, bes Friedens, ber burgerlichen Ordnung, ber Erhaltung ber Gefellichaft megen! Darchen! bore ich von einem Sige ber Genatoren rufen, mag man Rinber und Beiber bamit unterhalten und bethören! - Aber, bebenket boch, bas Marchen hat es in Rom gethan, und manches Marchen noch an manchem Orte. 2Bas ich euch biete, ift bie Frucht, nicht bie Schale,

weldte bie Frucht verschließt; verfebt es nue Diefe von jener abzulofen. Die Gefchichte fpricht, ift fie euch ein Marchen? - Genbet einen Menentus Agrippa zu ben Bollern, um eine friedliche Ausgleichung in bemirten. -Eine Erefutionsarmee! Dore ich von benfelben Sigen rufen, 3ch habe nichts bagegen. Much eine Epetutionsarmee, wenn fie es thut. 36 will fo febr ein Staatsmann nach enter Borschrift fepn, daß ich das Dittel billige, menn es jum Amede führt; wird eine Erekutionbartree bas rechte Mittel jum vechten Zwecke feun ? Es wird fic zeigen. Lagt euch bie Geftalten ber Bormele marnen! Das Schwent iff blind; beute trifft es biefen, morgen jenen, ober beibe jugleich. Rur ber Schatten Cafars mar's. ber Brutus zu ben Schatten rief. Bei Phis Hippi werben wir uns wieberfeben; aber bann aft es ju fpat. - Dier muß ich noch ermahnen, wie bie Appius Clanbins geenbet haben. Der Gobn beffen, von bem bie Rebe war, batte alle Rebler, aber nicht alle Tugenden feines Bafers. Stoll und berrifc wie diefer, mar er weber fo rechtlich, noch fo großmuthig.

Standhaftigkeit artete in Starrsinn, Gerabhelt in Parte, und männliches Selbstgefühl in Dünkel aus. Den haß bes Bolkes hatte er in dem Grade auf sich gekaden, daß er fein Leben felbst endete, um einem strengeren Gerichte zu entzgehen. In unsern Tagen betrat ein englischer Minister benfelben Weg, wenn auch kein Mebenbuhler des Appins, doch sein Nachfolger.

Der gegenwärtige Instand der Gesellschaft ist bedenklich, so bebenklich, daß er einen Mensschen, in bessen Brust der Glaube an eine ewige Weltvednung gestorben ist, oder nicht geboren worden, zur Verzweistung bringen könnte. Alle moralische Bande, die den Staat zusammenhalten sollen, und allein auf die Dauer zusammenshalten können, sind ausgesöst oder erschlasst, und der Ausstellung nabe. Das Gebäude in seinem Innern ist faut, oder der austeckenden Fänlniß ausgesezt. Gilt das auch nicht von allen Steaten in Europa, oder nicht von allen Theilen eines seden Staates im ganzen Umsfange und nnbedingt, dann ist es boch bas Grundübel, an dem sie alle mehr oder weniger

feiden, und das mit jebem Enge weiter and gefährlicher um fich greift. Gine Gefellichaft tann nicht besteben, bie nicht bie Ueberzeugung, bie Meinung, ber Glanbe, bas Gefüht ber Pflicht ober ber Bortbeil aufammenhalt. Nach ber herrichenden Doctrin ift bie Regentenmacht im Intereffe bes Bolles eingelent, und ber Staat bas Werk ber Staatsaenoffen, bie ibn bilben. Diefen, ftebte nach baufelben Doctrin, bas Recht gu, die Bedingungen foftzufeben ; unter benen fie ben Berein febließen und befteben laften mos len. Ginb nun - fabrt jene Dogtein fort bie Regenten, für bie Regierten ba, und beftebt ber Staat zum Beften ber Gefammibeit aller Stagtogenoffen , bann bat auch bie Se fammtheit zu entfcheiben, ob fie ben 3mect bes Bereins, fo wie er beftebt, für erreicht bale, ober nicht. Regierungen, Die thren Urinrung vom himmel ableiten, burch ein gottliches Recht bestehen, und gwar im Jutereffe Gines ober Giniger, die nur Bechte aber feine Pflichten bas beit wollen, folche Regierungen ertennt bie Doer trin ber Beit, wie fie fich ausgebilbet bat nicht an. Die Doctrin ber Porzeit, die Doctvin ber

abidlaten Gurftenmacht und ber Regenten von Gottes Gnaben , die alte Doctrin bagegen verwirft bie neue, die Doctrin ber Gegenwart, ber Souveranitat bes Bolle, bas beifit, ber Ge fammtheit aller Glieber bes Staatsvereins, als feberifc, und belegt ihre Unbanger mit Acht und Bann. Go fteben die beiben Lebren als Gegenodbfie, fich erfommunigirend und erfommunigirt, einander gegenüber. Dag bie Ronerbberfe mit ber Befehrung bes einen ber bei ben Weile enben, ben Streit eine Ausgleichung beilegen werbe, ift nicht zu erwarten. Dazu geboren Menfchen, die gang andere find, als fie bisber gewesen. Was aber foll entfcheiben? Wahrscheinlich, was immer entschieben bat, und immer entideiten wirb, fo lange Menschen teine andere find, als fie bisber ges mefen: Mit Freiheit und Bernunft begabt, führt fie ber Bufall, bas Berbangnig, bie Begierbe, die Leibenschaft. Das Fahrzeug treibt unficher und unbeftimmt auf ber Gluth ums ber, bie es in verschiebener Richtung fich ftreis tig macht. Sat aber die Stromning es ergriffen, ber Wind, ber feine Gegel fcwillt,

es erfaßt, bann folgt es ber Macht, der es nicht witerstehen kann. Noch wird das Schiff von streitenden Wogen unsanft umhergeworsen; aber wenn ihr Steuerleute seyd, und euch auf euere Stemente, auf Wasser und Wind, versieht, dann sagt mir: seyd ihr auch nur einen Augenblick weiselhaft über den Lauf, den die Gemässer nehmen, über die Richtung, den die Gemässer nehmen, über die Richtung, die der Wind behaups tet? Wo aber und in welchem Zustande wird das von den Wogen gepeitschte, von dem Winde umhergeworsene Fahrzeug endtich lauben? Wist ihr es, Steuerleute? Ich weiß es nicht. Zum Theil hängt es von euerer Alugheit ab, von euerem Muthe, euerer Besonnenheit und Mäßisgung und von euerem Schiffsvolke.

Derfelbe Widerstreit der Lehre findet sich in den Gestunungen, Ansichten und Meinungen, wo sie auch nur auf die entfernteste Weise den Staat berühren. Was hier ehrt, schandet dort, die Auszeichnung auf der einen Seite ist eine Perabwürdigung auf der andern, und die, welsche jene heilig spricht, sind dieser Verdammte. Strafe und Belohnung werden als Wirkungen ter Ungnade oder Gunst betrachtet, und so ist

ber Berbrecher bier, ben Rluch und Abichen trifft, bort ein Martyrer, bem Mitleid und Berehrung folgt. In ben Berichtshofen fieht man bier nur Bertzeuge ber Gemalt, bort abtrunnige, trenlofe Beamte, Berrather an ihrem Fürsten, je nachdem fie fich ju biefer ober jener Lehre neigen. Gelbft bie Religion bat über ihre Befenner fast alle Dacht verloren, menn fie biefelbe in Angelegenheiten bes Staats üben will. Ra. biefer Zwift, ber bie Gemuther in weltlichen Dingen theilt, bat bie Fundamente ber geiftlichen Gewalt erschüttert. Die Kirche bat keinen Ginfluß mehr auf ihre Gemeinbe, ben fie jur Erhaltung ber Orbnung und bes Friebens geltend machen fonnte. Religion, ihrer Ratur nach verfobnend, batte bie fone Sendung, die ihre Gottlichkeit bewährt, die Gendung, in menschlichen Dingen begütigend und vermittelnd aufzutreten, Leidenschaften, Intereffen, Digbrauch ber Ge walt fie perwirren und haber und Rrieg erzen-Ber bat biefe Sendung aufgeboben? Der Stügpuntt, den die weltliche Macht fonft am himmet gefunden, ber Puntt bes Urchi mebes, an ben fie ben Debel mit Sicherheit

legen burfte, um bie Welt nach ihrem Gefallen gu bewegen, biefer Stugpunft, ftebt er noch fest? Wird aber ihre Beglanbigung nicht als burd gottliche Bollmacht anegestellt vom Bolte anerkannt, bann bleibt ihr als Rreditiv nur beffen Unbangtichkeit, Achtung, Liebe und Ergebung. Der Staatsvertrag wird ein Daft mit Rechten und Bervflichtungen, für beibe Theile, und ba ber Bertrag felbst nur in bem Bedürfniffe ber Gefellichaft feinen Uriprung hat, fo ist die Aufgabe erst geloot, wenn die Befellichaft biefes Beburfnig befriedigt ftebt. Es ift ein großer Berluft für bie weltliche Macht, baf ibr Stammbaum in bie Erbe verpflangt worben. Die geößten Staatsmanner und weiseften Gefengeber suchten ben letten Ring ber Rette, burch bie fie ben beweglichen unfichern Menfchen binben wollten, an bem Ewigen, Unwandelbaren ju befestigen; felbst Dofes, Lufurg und Ruma thaten es, Die bas Bolt vielleicht taufden, aber nicht betrugen konnten. Unfere Auftlarung liebt bie Taufchungen nicht, und verlangt Wahrheit, bie nactte Babtbeit. Gelange es indeffen, unferem

Beidlechte, feine Taufdungen zu nehmen, bann verlore es ben Charafter ber Menschheit und fanke jum Thiere berab, bas ben Raum pon ber Geburt bis zum Tobe mit ben Realitaten feiner fünf Sinne an fullen bat. Babrbeit? Was ift Taufdung? Rur mas baltet ibr bie Runft, die Doefte, die Dufit? Die Liebe, die Freundschaft? Die Eltern : und Rindesliebe? Die Soffnung, Die Unfterblichteit? Bas ift ber Frühling anders, als eine Tanfdung, bie und ben Genuf ber Frucht verbeifit und porenthalt? Die achte Beisbeit bes Lebens batte une alfo nur gu lebren, wie ber bungrige Sinn auf bem furzesten Wege, fo mit einem Sprunge, wie bas Raubthier, gur Gattigung gelangt! Betrug und Tauschung find nicht Ge fdwifter, wie man bebanptet; fie find nicht von gleicher Abtunft vielmehr feindliche Gegen: faze, wie Tugend und Lafter, Leben und Tod, Geiftesgröße und Berructbeit. Der Betrug bat bie Tanidungen gerftort. Satten bie Gemalt, bie Priefterfchaft nicht betrogen : alle die lieblis den Taufdungen, Die ihr Dafein verebelten und verfconerten. beständen noch. Welde

Grundlage wollen wir ber Moral bes Bolfes geben, ba die des religiblen Glaubens, ber bisber bagu gebient, unter ibr jufammengebrochen ift? Es ift fo fdwer nicht, ben Aberglauben gu gerftoren, aber unendlich fcwer, ibn mit bem mahren Glauben au erfeben. 3ch meiß nicht, wo unfere Biffenschaft, die Alles auflößt, zergliebert, auf feine einfachften Bestandtheile gurutführt, um jur Babrheit ju gelangen, enden mill; aber bag biefe Bahrbeit an bem Menschen nichts übrig läßt, als was bie Raturgeschichte aus ihm macht, ein Thier bes erften Ranges, bas von bem Uffen nur Mertmale unterscheiben, die einem Epaminondas, Geipio, Rouffeau und Schiller que tommen, wie bem ftumpffinnigen Rnechte und bem feelenlosen Berbrecher, bas weiß ich. Der Staat ist allerdings eine Auskalt zur Giche rung unferer auffern Rechte. Das ift er, unb dazu hat ihn bie ftrengfte und bunbigfte De finition gemacht. Bas ift bem Uftronomen Die Nacht mit ben Schauern ihrer ahnungevollen Stille? Ein blinder Tag. Bas ift ihm ber Morgen, burch ben die aufgebenbe Sonne bie

ichlummernde Welt zum verjüngten Leben ruft? Bas Unbers, als eine Stellung ber Sonne zur Erbe, ber man nur gewiffe Langegrabe juober abzählen barf, um einen Mittag, einen Abend ober auch eine Mitternacht aus ibm gu machen? Der Thron ist Holz mit Sammet überzogen. Was die Che ift, mogt ihr bei Rant nachlefen; ich vermag es nicht, bie De finition abzuschreiben, gegen bie ich übrigens als Rechtsgelehrter nichts einzumenben weiß. Bas ist ber Staat? Ich babe es schon gefagt, und fann es nicht anders fagen. Bon bem Standpunkte ber Staatswirthichaft aus ift er eine Wechselbube, ein Erobelmartt ; ber tüchtige Jurift wird eine gute Amanasanstalt in ibm ertennen; and wer burfte an bem Staate noch etwas zu verbeffern finden, der geschaffen aus ben Sanben ber Staatswirthe und Juriften fommt? Und bas ift unfer Staat, ber volle tommenfte namlich, wie ibn bie Biffenschaft mit ber Wirklichfeit erzeugen fonnte: ein Bucht ober Arbeitshaus, in bem fo viel Freiheit herricht als jum Geboiben bes Boblstanbes nothig ift. Alles, was nach euerer Theorie, nicht bazu ges

bort, um einen Staat und ein Bolf ju machen': Geschichte, Ueberlieferung, Sitte, Religion, wenn man will, bie Taufdungen jeber Urt. die dem Leben einen fittlichen Werth und Reiz geben, findliche Achtung ber Gegenwart por ben väterlichen Anordnungen ber. Bergangenbeit, Sugenberinnerungen aus einem Alter, bas, wie sin Baum mit fühlenden Blattern und buftenden Blüthen über uns fieht, vielleicht nur barum, meil es vorüber ift, bas Alles macht boch eigentlich ben wahren Staat, wenn auch nicht in ber Theorie und Wiffenschaft, boch in ber Wirklichfeit. Bas ware bas für ein Menfc, ber nichts von einer Rindheit und Jugend weiß? nichts von ihren Eraumen, Soffnungen und Ahnungen? niches on ber liebevollen Dflege guter Eltern, ber nütterlichen Bartlichkeit voll Nachficht, und ber laterlichen Sorgfalt voll milden Ernftes? nichts on ben Beifpielen und Lebren einer geregels en Bauslichkeit, von fittsamem Berhalten, tus endhaftem Wandel, ber Freiheit mit Ordnung nd bes Gehorfams aus Liebe, Achtung und leberzeugung , berfelben Ordnung wegen , mit er allein die Kamilie in freutigem Boblsein

besteben taun? Bas mare bas für ein Renfa bem bas Alles mangelt? Ein armer bedauerns: merther, unvollendeter Menfch, ber indeffen bod ein Mann, und ein tuchtiger Maun fenn fonnte. Und mas ift bas für ein Staat, bem bas Alls les fehlt? Ein Staat ber Biffenschaft, wie ihn bie Anatomie ber Staatsfunft unter ihrem Meffer gefunden; ein Staat nach Begriffen mit logifder Strenge burchgeführt, ein Staat, ben Die Staatstunbigen als felbft gepflücktes, vielleicht gar als felbst gepflanztes Eremplar in ihrem Berbarium führen. Das Ding bat Alles, was es zu biefem bestimmten Dinge macht, nurfein Leben. Gott ift mein Beuge, daß ich bie Frie beit liebe, bag ich fie liebe, als bas boofte und iconfte Gut, als bas theuerfte Rleine ber Menschheit, baß ich fte nicht nur fur mid will und fordere, fondern für alle Meniden is gleichem Daaße, baß ich bie Institutionen ans allen Kraften begünftige und unterftuse, welch Die Freiheit fichern und befestigen. Die Repri fentativverfaffung halte ich für eine folche Ab ftalt, menn fie eine Babrbeit und feine Ligt tft. Aber wie fie faft allgemein beftebt, ift #

tine Lüge. Richts in ber Welt ift an fich nub unbedingt aut ober ichlecht, beilfam ober verberblich, fonbern wird es burch ben Gebrauch. ben ber Menich davon macht. Narren fonnen elbft bie Beisbeit aut Thorbeit, und Bolemichte tie Tugend jum Berbrechen vergerren. o fdwer micht Karritaturen bes Allerheiligsten lu schreiben, weil man nur fchreiben berf, mad. man Die Menfchen in banfig thun fiebt. widerlich und efelhaft find bie Affenimmunge und Uffenfünfte, bund welche gemeine Raturen Citelfeit. Gifersucht, und wie bie erbarmlichen Belufbe beifen. Die eine fcmade Bruft bemegen , alles Eble , Schone und Große entftellen und berabmurbigen! Das landftanbifche Befen ift in Deutschland, an mehr als einem Drie. bas Spielwett folder Menidenaffen atporden. Bie fie fich überrannten und überichlugen, um fich bervorzuthun und ben Beifall ber Aufebauer zu gemeinnen! Mafi. bat bittet und baufig getlagt über bas Bielregieren, und geviß mit Recht. Warum fleht men bent weit berderblichern Bielbefehlen und Berordnen, ber twigen Befehmacherei gleichgutteg gu ? Dein-

ten bie Regierungen früher im Befite bei Rechts qui fenn, ungeftraft und vorwutfefrei Albernes, Awedwidriges und Zwadiofes zu ver fügen, bann fcheinen nun unfeve lanbftanbijda Rammern biefes Borrecht für fich anzusprechen. Als wenn bie Berfehrtheit aufhörte verfehn an feun, fobath fie Die Perfonen wechfelt! Chemals frichten und famben bie Gefetzgeber ibre Um Rerblichkeit in ber Unsterblichkeit ber Seitu. bie fie gaben : fie felbft vergingen, aber ihn Berte blieben. Aust bleiben bie Gesezweber unb bie Gesehe mechseln, und in diesem Bechsel fuchen jene ibre Unverganglichteit. Da Lyfurg, eradhet man, ben: Gpartanern Gefebe gegeben batte, ließ et fie finworen, Diefelben beilig ju achten bis ju feiner Burneltunft. Darauf mr bunnte er fich. Rarb freiwillig und ließ feine Bifthe amostreuen, bamit feine Landsleute and nicht einen Wormand fanden, fic von ihrm Wide losgefagt zuglauben, wenn fie feine fterbis iben Wefte nach Sparta brachten. Regt ftreut bie: Inturge bie Alfche ber aufgehobenen Ge febe aus, um ben Boben bamet gu befruchten, and bem Ge mone pffangen, und We laffen nur

Gefețe sterben, leben felbst aber und gebeihen

Bie es ift, wiffen wir; wie es fo getom-2. wollen wir unerbriert laffen, unt, wie rat, gehäffige Erinnerungen nicht zu wecken, n ein gereigtes Gemuth burfte tein guter rmittlet fenn, um eine friedliche Musgleichung beigeführen. Diefes aber ift die Anfgabe ferer Beit, bie Alufgabe, ju beren Lbfung r nach Araften mitwirten möchten. Diefe leicht went man fie aufrichtig und ehrlich U, fie ift fchiber, wenn man nur einen halben er einen einfeitigen Wellen bagu bringt, und a ungeftumen Glaubiger ber Beit mit einer ichlagezahlung abzufinden bofft, um biefe i gunftiger Gelegenheit, wo möglich, mit icherifden Binfen guruckzunehmen. Gie ift möglich, wenn man fie ju wollen, fich nur & Amfeben gibt, bie gluckliche Enticheibung er von bem Ausgange bes Rampfes erwartet. er lette Fall bat große Bahricheinlichkeit fich, wenn man bie Parteien tennt' und : Gefinung, bie fie befeelt Unbiwelchen Gieg rf ber Deutsche boffen? Bou ben Deutschen

rebe ich, von unferm treuen, guten Bolle, vi feinen Fürften, benen bas Berbangnif ein ichmere Drufting auferlegt, meil es fie ibret Lande und ber Frembe gegenüber im eine Gif fung gebracht, wo zu rechter Entschliebung che fo viel Charafterftarfe, als Geelengroße geboff Die Granwfen, bie Englanber und Ander finden und geben ihren Beg, obne bag wit fi in iftem Gange fibren. Aber wir Deutschen wer find wir? mes vermigen mit? Etwa tonnen wir nur burch Gintracht fenn, und i - diefer Gintracht liegt unfere game Kroft. Da ift ber Masipruch bes Schiffale, an bem. au bem Glauben ber Miten, felbit Die Gotter nicht anbern tonnen. Berzweifelt ober bofft! De anbert an unferent Auftande nichts, und mal bleibt es: In der Eintracht liegt unfere Kraft und wir baberu! Ich will euch fagen, weld Entscheidung bent Rampfe folgen wied, wo wir uns felbft, unfer Bobl, anfere Chre ni beffer verfteben und berathen leinen. A werben fallen, bie Gieger, mie die Befiegt Die Borgebinen wie bie Gemeinen, ber D wie fein Kwecht, und ein gemeinschaftliches !

Bo man es ehrlich und ernftlich meint, fucht man . urch zeitgemäße Befete und Inftitutionen nachubelfen, bas Gute ju fordern, und bem Ueel zu begegnen. Das verbient gerechte Unerennung und Lob und Dant; aber welche Taus dungen liegen felbft biefen Berbefferungen gu Brunde, von denen wir Sulfe und Rettung hof= en! Reprafentirt eine fogenannte Nationals reprafentation wirklich und mabrhaft bie Ras tion ? Spricht fie ben Billen, die Bunfche und Bedürfnisse berselben ans? Wird fie nicht bem Einzelnen ein Mittel, feine eigene Unficht, feine Buniche, fein Intereffe geltend gu machen, und die Kraft des Bolkes, bas er vertreten foll, zu feinem Vortheil zu verwenden? Und wo ware eine gewählte Rammer, die bas Bahlgefet felbft nicht zur Taufdung, jur Luge machte? Man glaubt, burch bie Gleichheit ber Befteuerung, durch bie Gleichheit vor bem Befete, burch bie Aleichen Ansprüche auf Stellen, Auszeichnung und Beförderung bas Sochste erreicht zu haben, was ber Staat gewähren und fichern tann. 3ft aber tie Besteuerung gleich, wenn ber Urme von feiner Nothburft, was ber Reiche von feinem

## Dreisigster Brief.

Den 20. Februar 1883.

Das ift ein emiges Uhmuben in Rabineten, Rongreffen, ftanbifden Berfammlungen, gefet gebenden Rorpern und Parlamenten, um bei mantenben, morfchen Bau ber gesellschaftlichen Ordnung, bas politische Bleichgewicht, bie Gintracht gwifchen Staaten und in benfelben auf: medt ju erhalten und ju befoftigen. Das bame mert und simmert mit geldaftiger Rauft, bas flickt und plackt mit flinker Sand, und faum ift ein Rig verkleiftert, eine Deffung juge macht, bann fpringen neue Riffe, neue Deffs nungen neben ben gefchloffenen flaffenb auf, und Die Arbeit machft mit ber Arbeit, die fie vol Ienden foll! Der Bau ift faul, bas Beug ift murbe, und wenn Saltbares zu Stande fommen foll, bann muß nicht nur an ber Form, fonbert porzüglich an bem Stoffe gebeffert werben. und fichert. Rechte, bie fich auf ben Befit begieben., find nur mit biefem etwas: wer nichts befitt, bat fein autes Recht auf Richts. Daffelbe ailt von ben gleichen Rechten auf Ehren, Memter, Stellen, Auszeichnung und Beforderung. Um zu biefen zu gelangen braucht man Renntniffe, Bilbung burch Erziehung und Unterricht. Das Recht bleibt Jebem: aber wem Die Mittel Diefer Bilbung fehlen, wer ber Erziehung, bes Unterrichts entbehrt, burch Armuth zu forperlicher Dienftbarkeit verurtheilt ift, um fein Leben und bas Leben ber Geinigen ju friften, ber bat in feinem auten Rechte ein Recht auf Rechtlofigkeit. 3ch frage: 3ft es anbers? 36r aber fragt: Wie tann es anbers fenn? 3ch weiß Alles, mas ihr fagen konnt und fagen werbet, und taffe es gelten. Nur lagt auch mir gelten, mas ich fagte, daß namlich biefe Gleichheit vor bem Gefete, biefe Gleichheit ber Rechte, biefe Reprafentation bes Bolfes, womit ihr bie Belterlöfung errungen ju haben meint, eine große Taufdung wenn nicht eine Luge, in sich schließt. Das ift Alles, mas ich fagen wollte, wenn auch nicht Alles, was ich fagen

Reichthum, ber Dürftige von bem Unentbehr: lichen, mas ber Beguterte von feinem Ueberfluffe gibt? Die Gefete find fur Alle gleich, meffen Lobn und Strafe mit bemfelben Maage und Gewichte gu. Ift aber biefelbe Gleichheit in ben Sandlungen und in ben Motiven, bie fie erzeugen, anzutreffen? Ift bie handlung biefelbe, bie bier aus Muthwillen, mit Ginficht und Ueberlegung, dort aus Roth, aus Unwissenbeit und Uebereilung begangen wird? Bnget ber Bermögende wie ber Urme, wenn jener bas unbeachtete Entbehrliche, biefer bas Unentbehrliche erlegt, bier ein Familienglieb, bas die Geinigen nabren foll, bort ein Müßiger, ben fein barbendes Beib und Rind, feine ichmade Mutter, fein gebrechlicher Bater in Durftigfeit vermißt, gefangen fitt? Gleichheit ber Rechte, fagt ihr! Bas find gleiche Rechte, wo bie Begenstände verschieden find, auf welche biefe Rechte.fich beziehen ? Durch biefe Ungleichheit fann die Gleichbeit ber Rechte ein Gpott, eine graufame Berbohnung werben, indem fie bier bas Recht in Ueppigfeit ju fcmelgen, und bon bas Recht zu barben und zu bungern, ertheilt und fichert. Rechte, Die fich auf ben Befit begieben, find nur mit biefem etwas: wer nichts besitt, bat fein gutes Recht auf Nichts. Daffelbe gilt von den gleichen Rechten auf Chren, Memter, Stellen, Auszeichnung und Beforberung. Um au biefen zu gelangen braucht man Renntniffe, Bilbung burch Erziehung und Unterricht. Das Recht bleibt Jebem: aber wem Die Mittel Diefer Bilbung feblen, wer ber Erziehung, bes Unterrichts entbehrt, burch Urmuth gu forper-Licher Dienstbarkeit verurtheilt ift, um fein Leben und bas Leben ber Geinigen zu friften, Der bat in feinem guten Rechte ein Recht auf Rechtlofigkeit. 3ch frage: 3ft es anbers? 36r aber fragt: Wie fann es anders fenn? 3ch weiß Alles, mas ihr fagen konnt und fagen werbet, und taffe es gelten. Dur lagt auch mir gelten, was ich fagte, bag namlich biefe Gleichbeit vor bem Gefete, biefe Gleichheit ber Rechte, diese Reprafentation des Bolfes, womit ibr bie Belterlösung errungen zu haben meint, eine große Taufdung wenn nicht eine Luge, in fich folieft. Das ift Alles, mas ich fagen wollte, wenn auch nicht Alles, was ich fagen

tonnte. Gefete und Institutionen find viel, oft febr viel, bedeutend und oft enticheidend. Aber muffen biefe Befete und Inftitutionen ibre Lebensfraft, Die fie nabrt und erhalt, ben Beift ber fie als Rorper befeelt, nicht von ber Einsicht, bem Glauben, ber Gitte, ber Ueberzeugung empfangen? Finden fie in biefem nicht ben nabrenben Boben, wie die Pflange in ber Erbe, aus ber fie Erbaltung, Geteiben und Bachsthum fauat, wenn fie nicht absterben foll? Mit Gefeten und Institutionen ift es nicht ge than, wenn fie nicht bem Beifte, ben Bedurf: niffen, bem Rulturftanbe bes Bolfes, bem fi gegeben werben, angemeffen find. Es ift leicht gejagt, baß man ein neues Staats : und Bolferrecht schaffen muffe, weil bas alte, verbraucht und unhaltbar, ben Staaten, um mich bilblich auszudrücken, vom Leibe falle; es ift leicht gefagt, und auch nicht schwer gethan. Alls wenn tas Recht, die Institutionen und Anordnungen, von benen ber gefellichaftliche Buftand Leben, Rraft und Festigfeit erhalten foll, fich fcneibern, wie abgetragene Rleidungoftute ablegen, und wie frifches Weißzeug anlegen ließen! Dan macht feinen Staat wie einen Rock, und ichnei= bet bie Menichen nicht wie ein Stuck Tuch, mit Elle, Scheere und bem übrigen Sandwerfzeuge ter flinten Theorie ju. Wir haben bas erfab. ren, wenn wir, um es ju wiffen, bie Erfahrung nothig batten. Monardifche Inftitutionen, wie Republifen, laffen fich leicht machen, wenn man nur monardiich gefinnte Menichen und Republifaner für fie finbet. Bas faben mir in un. ferer Reit nicht machen, und war, ba man es fertig glaubte, boch nicht gemacht! Es ift ein aroffer Arrthum ber fleinen Menichen, baf fie meinen, fie konnten ichaffen, ordnen und leiten nach ihrem Willen. Die Staatsfunft theilt biefen gefährlichen Irrthum nur gu oft. Babt ift: ber thatfraftige Menich tann viel, unenbe lich viel, im Ginverftanbniffe mit ber Ratur und ihren ewigen Gefeten; er tann forbern, erhalten, und bann fann er Gutes ichaffen. 3m Widerspruche mit ber Natur und ihren ewigen Gefeten fann er nur Bofes, er fann nur bems men, zerftoren und vernichten. Das ift ber Schlüffel zu allen Gebeimniffen ber Runft und Wiffenschaft, ber Staatswiffenschaft und Regie-

rungefunft befonbere. Ber biefen Ochluffel nicht befitt, bem bleibt bie Welt mit ihrer gebeiblichen Wirksamkeit, mit ihrem lohnenben Erfolge, verichlossen. Die größte Rraft mubet fich bann vergebens im ungleichen Rampfe mit ber Naturordnung ab, und finkt ermattet am Ende ihrer Laufbahn nieber, aber nicht am Riele. Was hat die Gewalt in ihrem Stolze nicht gewollt, versucht und gethan, und nur vergebens gewollt, versucht und getban, weil fie jene große Bahrheit verkannt? Wie bie Liliputer ben Riesenmenschen, fo bat fie bas Riesenschick fal mit leichtem Zwirn gebunden und gefnebelt, und glaubte es fich unterthan, und, wenn es fic nur im Schlafe bebnte, rif bas leichte Gefpinnft in Stucken. Der Strom ber Beit zieht unauf haltsam weiter, und führt feine Bogen, bie Geschlechter fort, fie ber freundlichen Sonne bes Lebens zeigend und bann in ben Abgrund bes Tobes giebenb. Mag ter Menfc ibm widerstreben ober willig folgen, er zieht weiter, ungleich in seinem Laufe, ewig wechselnd, nie berfelbe, von ber Quelle bis gur Mundung. Und wir wollen bas Bestebende festhalten, menn es abgestanden, bem Tobe ein erfünsteltes Leben einhauchen? Das ift gegen bie Natur, und barum eitles Bemühen. Es ift eitles Bemühen, Die Gefellschaft zu ordnen nach eines Menschen Dlan, ben Weg zu bezeichnen, ben fie nehmen, bas Biel ju bestimmen, bas fie erreichen foll. Das ift nicht Menschenwert, sonbern Wert bes Meisters, beffen Wert der Mensch felbst ift. Bas haben die Sorbonnen nicht gebilligt ober verdammt, bie Cenfur gestrichen, die Inquisition ben Gefängniffen ober ben Scheiterhaufen überliefert, Rabinetsordres befohlen, Breves und Bullen verordnet, Gefete verboten oder vorgeichrieben, Universitäten als mahr pber falich, Fakultaten als recht ober unrecht erkannt? bie Befellichaft, bas Beichlecht ging feinen Bea. ber Beschlüffe, Berfügungen, Befehle, Ents icheibungen ungeachtet. Bucher burch Benteres hand bem Fener übergeben, find die beiligen Bücher ber Forscher und Beisen geworben, Die Scheiterhaufen verzehrten ben Leib bes Lebrers; aber sein Geift flieg flegreich in ben Klammen auf und erleuchtete bie Welt, und ber brennenbe Holzstoß ist bem Forscher, ber

bas unfichere und bewegliche Meer bes Glaubens und ber Meinung befährt, ein warnendes Signal. ein leitentes Gestirn geworben. Starb ber göttliche Stifter unfere Glaubene nicht, biefes Glaubens megen, ben Tob bes Berbrechers? Und boch ward feine Lebre die Lehre ber chriftli= den Belt. Galilei mußte bie Bewegung ber Erbe um ihre Achfe abichmoren; ift bie Erbe barum stillgestanden? Bas er lebrte, wird jest ben Schulfindern vorgetragen. Much Bont: beim widerrief, weil es ibm geboten mard; auch Lamenais fdwieg, ba manibm Soweis gen auferlegte. Wird bie Wahrheit barum jur Luge, ober ftumm, weil fie miberrufen und verichwiegen werben muß? Much in Kranfreich haben die fonstituirende Bersammlung, die ge fetgebende Berfammlung, ber Konvent, bas Direftorium, die Consuln und Rapoleon beschlossen, verfügt, befohlen and befretirt: fie baneten, und was fie geschäftig erbaut, im Biberipruche mit ber Beit, bem Geifte und bem Charafter ihrer Zeitgenoffen, ben Anfprüden und Forderungen ber Gesellschaft, ift jufammengefallen unter ihren Sanden , und bat

fie felbit in bem Schutte ibrer Werte begraben. die fie für die Ewigfeit zu grunden hofften. Rarl V war ein gewaltiger Berricher, gewaltig durch feinen Geift und eine Dacht, melde bie Unabhängigkeit von Europa ju bedrohen, und ben gigantischen Traum einer Universalmonas die ju verwirflichen ichien. Er feste ein ganges thatenreiches Leben an die Ginbeit bes Staats und ber Kirche, an ben Sieg ber geiftlichen find weltlichen Dacht burch biefe Ginbeit. Der Inftrengungen, Rampfe und Siege mube, bie ibn nicht jum Biele führten, jog er fich in bie fille Ginfamteit bes Rlofters jurud, um für fich ju finden, was er Undern nicht hatte geben tonnen - Einheit und Frieben. Er beichaftigte fich nun bamit, Uhren, bie er um fich fammefte aleich an ftellen und in gleichem Bange gu erbalten. Gelbft bas gefang ibm nicht; ben tobten Berten von Menschenbanden vermochte er nicht bie abgemeffene Bewegung nach feinem Billen mitzutheilen, zu welcher er bie Menschen batte bringen wollen. Die Uhren maren nur gleich zu ftellen, wenn fie nicht mehr gingen. Ginbeit in den Menschen und unter ihnen bringt allein

نيساخ

Seine Weschichte spielt baffelbe Thema menn auch in taufend mechfelnden Bariationen. wie fie bie Runftler und Inftrumente nothwendig machen. Es ift immer baffelbe Buch, bas mir bor uns baben, wenn auch mit anberer Schrift, in anderem Format. Geben wir nicht biefelben Ericheinungen unter benfelben Berbaltniffen und Umftanben wiebertebren? Sind es nicht biefelben Leibenschaften, Begierben und Borurtheile, bie fich ber Angelegenheiten ber Belt bemächtigen, wo ber Mensch fie leiten , ordnen ju fonnen glaubt? Wo fanden wir bie Lehren ber Erfahrung, ber Geschichte, und maren fie noch fo thener erfauft, im Leben angewendet? Alle Revolutionen gleichen fich in ben Urfachen, bie fie berbeigeführt, in ihrem Entsteben, ihrem Kortgange und Enbe. Man bat nur Ramen, Rabr und Tag ju anbern, und bie Thatfachen find biefelben, obgleich in veranberter Geftalt, bie Beit und Ort ihnen geben. Bas mir vor zweitaufenb Jahren in Rom gefeben, wir feben es beute wieber, nicht biefelben Patrigier, nicht baffelbe Bolt, nicht biefelben Berricher und Beberrichten, nicht biefelben Menichen,

biefelbe Menschennatur, bie Ariftotratie mit benfelben Unfpruchen, Borgugen und Gebrechen. biefelben Forberungen, Tugenben, Berirrungen bes Bolts, biefelbe Berrichertunft, ihr fich gleiches Streben, dieselbe Erniebrigung der Beberrichten. In ber frangofischen Revolution, die Lubmig XVI. auf bas Blutgeruft geführt, feben mir Die englische wieberholt, in ber bas Saupt Rarl's I. fiel. Rarl II. und fein Rachfolger banbelten, als wollten fie biefelbe Rataftrophe wiederholen, und wiederholten fie, fo viel an ibnen war. Rarl X. ward alt genug, um in Frankreich einen Thron zum zweitenmal gerftoren, ju beffen Berftorung er in feiner Sugenb icon einmal fo fraftig mitgewirft. Die Geschichte ber Reformation, die und fo nabe liegt, ift die Geschichte unserer Beit. Es murbe bochft verdienstlich und lebrreich fenn, diefe beiben großen Erscheinungen vergleichenb gufam= menzuftellen, und ihre Aehnlichkeit barguthun. Derfelbe Zwiespalt in Anficht und Gefinnung, berfelbe Rampf, diefelbe Art bes Rampfes, biefelben Mittel zu bemfelben Bwete, baffeibe vergebliche Bemüben fich ju verftanbigen, bas

nur ju neuem Migverfteben führte, biefelben . Madregeln gegen Unglauben und Regerei; mehr Reichstage und Ronzilien bamale, ale Rongreffe und Ronferengen in unferer Beit. Alle Dege wurden eingeschlagen, nur nicht ber Beg ber Bernunft und Gerechtigkeit, ber allein gum Biele führen tonnte. Es ift ein entfetliches Schausviel, bas die Berblenbung ter Gewalt, bie Buth ber Leidenschaft, die Berfehrtheit bes Unverstandes, Willführ, Dummheit, Gelbftfucht, Aberglaube, ber Diffbrand bes Sochften Beiligsten, Die Entebrung des Greiften und Reinsten gibt, ein gräßliches Schausviel, bas bie Monfcheit erniebrigt und emport, und fie felbst mit Abichen erfüllen fonnte gegen fich.

Was ist geschehen burch des Menschen Willen, als das Menschenwerk, um den Menschen zur Vernunft, Gerechtigkeit und Freiheit zu erziehen? Was hat der Mensch gethan, um dem Menschen den Genuß dieser höchsten Güter, zu deren Besit die Menschheit gelangen kann, zu verschaffen und zu sichern? Selbst die Versuche dazu unterdrückte die Gewalt als sündlich und frevelhaft, und nicht selten mit einem

Schein bes Rechts, Die Berfuche murten von Ungenbten und Unerfahrnen angestellt, weil fie felbit erft Uebung und Erfahrung geben tonnten. Da bie Berfuche nun oft ungeschickt behandelt worden, fo follte fein Berfuch geftattet fenn? Aber alles Geschick ber Behandlung, jede Fertigfeit - und bie Tugend felbft ift eine folche - hangt von der Uebung ab, und ber Mensch mußte auch bie Glieber feines Leibes, ohne diefe Uebung, nicht zu gebrauchen, und Die Sicherheit ber Sand, bes Muges, bes Gebors, ber Beine erwirbt er erft burch ben Gebrauch berselben, und er burfte nie geben lernen, wenn er es, obne gu fallen, bazu bringen follte. Das aber forterte bie Billführ und Gigenmacht. Da feht ihr, bieß es, wozu die fogenannte Aufflarung und Freiheit führen, das Benige bavon, bas man angewendet findet, führt Unordnung, Bermirrung und Weseklosigfeit herbei; mas wurde erft. bie Folge senn, wenn viel bavon gestattet würde? Diefer bunbige Schluf, ber bem bes Gulenfpies gels gleicht, ichien ohne Wiberrebe. Diefer folgerte mit berfelben Sicherbeit : Liege ich auf e'i

ner Feber so hart, die ich unter mich gebettet, wie viel harter muß es sich auf einem ganzen Sace voll Febern liegen?

Dan vergleiche die Geschichte ber Reformation mit ber Geschichte unserer Beit, Die aud eine Geschichte ber Reformation, obgleich mit veränderten Zwecken und Mitteln, ift, und boch jener wieber fo abnlich in 3meden und Mitteln, und man wird mit Bedauern eingesteben, baß Die Bergangenheit wenig Eroft für Die Gegenwart und Bufunft gibt. Die Reformation warb mit allen Baffen befampft, bie ber Gewalt gu Gebote fteben. Der gange Marterapparat ber bamaligen Juftig marb angewendet, um bie Reuerung zu unterbructen. Scheiterhaufen, Rab und Galgen, Befangenichaft, Berftumme lung, Einziehung ber Guter, Landesverweisung und alle Qualen ber Solle bot man für tie · Sache bes himmels auf, um bie Erbe in eine Bolle zu vermanbeln. Und boch faß bamals ein gewaltiger Mensch auf dem ersten Throne ber Welt, ein Mann, staatsklug, verständig und billig, ein Fürst größer als seine Beit, ber einen Atarten Willen mit großer Ginficht und manu

.1

licher Rraft verband - Raifer Rarl V. Und lag die Reformation nicht mit fich felbit im Streite, die Diffentirenden verlegernd und verfolgend, Buther mit 3 mingli und Cals vin, die Protestanten, Reformirten und Duris taner und Anglifaner unter fich, wie biefe alle mit den Ratholifen und bem Papfithum? Das ben fie fich nicht gegenseitig verflucht, gebannt, ben Urm ber weltlichen Gewalt, bas Schwert bes Benters, ben Scheiterhaufen, bie Berbannung und Gingiebung ber Guter angerufen und gebraucht, um ihre Freiheit burch bie Unterbruckung ber Freiheit Anderer ju fichern und ju befestigen? Daben fie nicht ihr eigenes Recht in bem Rechte Anderer gemorbet, die auch nur wollten, mas fie felbit gewollt, auch nur thaten, was fie felbst gethan? Geben wir bie Revolution nicht benselben Beg verfolgen, ben bie Reformation guruckgelegt? 3ch weife bier nur auf Die Alebnlichkeiten bin, ohne bie Berfchiebenheiten zu verkennen ober abzuleugnen. Prüfet und vergleichet, ich bitte euch.

## Einunddreissigster Briek

Den 2. Min 1883.

Es begegnet mir mandmal, daß ich, in freien, rubigen Stunden, über bie veragnamen Tage meines Lebens Mufterung balte. ein balbes Sabrbundert ift, mit feinen inbalt fcmeren Ereigniffen, nabe genug an mir por übergegangen, daß ich sie nicht unbeachtet las fen konnte. Bas habe ich in biefer großen, reichen Zeit Tgewollt, gewirft, vollbracht? Ge wollt? Bieles; gewirft, vollbracht? fast nichts. Ich bin nichts und habe nichts, wie die Welt bas Senn und Saben versteht; nichts, in mie weit ein sohft ordentlicher Mensch nichts fenn und nichts haben fann! 3d fonnte ein reicher und angesehener Mann fenn, wie Reichthum und Unsehen von ber Welt verstanden wird. 3d bin nur ein einfaltiger Menfc gemefen, ein Quertopf, ein Gimpel, ein Niais wie Ra

poleon die Leute meiner Art zu nennen pflegte. Das war und bin ich, und muß es felbft gefteben vor bem Richterftuble meiner felbft. Infulpat foll fich verantworten, menn er fann. Alls Geschworne bat er mehr als Seinesgleis chen; er bat fich felbft, ift fein eigener Beuge, fein eigener Berichtshof. Dier folgt ein mage rer Auszug des mobibeleibten Unklageafts: In bem ruftigen Alter von 25 Jahren, in bem Allter voll Rraft und Muth, hatte ich eine anftanbige Stelle, bie ich feinem boben Schute, feiner einflugreichen Empfehlung verbantte. 3ch fanb als Regierungstommiffdr in Germersheim, und machte zugleich bie bamals bebeutenben Beichafte eines Rriegstommiffare. In letter Cigenschaft batte ich bie Dand in einer bunkeln Wirthschaft, Die fich über ein icones und reis des Land erftrectte, in welchem das frangofische Beer von Contributionen und Requifitionen lebte. Warum zog ich bie hand aus ber bunfeln Wirthschaft leer zuruck, da die Dunkelbeit nicht erfennen ließ, ob fie voll gemefen ? Der Gimpel that es; er that noch mehr. Alls ein Schiffer mit einer farten Labung von Milis 32 #

tareffetten ben Rheinstrom berunterfam , litt er, auf eine unbegreifliche Beife, Schiffbrud. Das Fabrzeug marb gerettet, aber nicht tie Labung, bie in ben Rleibungeftucken aller Urt für bas Beer bestanb. Man versicherte, bie Labung fen teine wirkliche, fonbern nur auf bem Papier verzeichnet gewesen, um fie in ber Rechnung aufzuführen. Der Schiffer war ein reis der Mann, einer ber beftigften Jafobiner, ber unter ber Rirma ber Kreibeit und Gleichbeit aute Beschäfte gemacht und fein Bermogen betradtlich vermehrt batte. Ich untersuchte, fanb meinen Berbacht gegrundet, berichtete und er: bielt bie Beifung, den Beflagten unter guter Bebeckung, nach Mainz zu fenben. Es geschah und ich freute mich, meinem Borgefesten, ben Orbonnateur, in ber wichtigen Sache fo gerecht und ftreng ju feben. 3ch mar ein Gimpel. Der gerechte und ftrenge Borgefette, ber meine Reblichkeit und meinen Gifer rubmte, entzog, wie ich fpater erfuhr, ben Schiffer meinen Sans ben, bie in bem Angeklagten feinen Ditfoul Digen gefaßt batten. Der Schiffer warb frei gesprochen, und die Untlage gegen mich erhoben.

The second secon

Die gange Meute ber mutbigen Safobiner verfolgte jest lechzend meine Rabrte. Die Dartei. ber man nie ben Borwurf machen konnte, bag fe mußig gewesen, war auch bamale machtig. 3ch ward formlich angeflagt, die Artifel 8 und ) der Berfassung verlett zu haben. Der Artifel 8 sagte: "Niemand fann por Gericht getellt, angeflagt, verhaftet, ober gefangen gebalten werden, als in ben burch bas Gefen bes ftiramten Fallen, und nach ben von ihm porgeschriebenen Formen." Der Artifel 9 befahl. alle Diejenigen zu bestrafen, die irgend einen Mft ber Billführ, wie er im vorbergebenben Mrtifel angegeben worden, begangen bazu auf gefordert ober mitgewirkt." Man betrieb bie Sache mit großer Beftigfeit. Rach ber berges brachten Taktik follte erft mein guter Name, bann ich selbst fallen. Run war ich ein einge-Reifchter Ariftofrat, wie mein ganges Leben teiate, ein Feind ber Patrioten, bie ich willfürlich verhaften ließ, und bei jeber Gelegenheit in allem löblichen Beginnen ftorte, ein verruch: ter Reger in ber Rirche ber Rechtgläubigen. batten alle Anzeigen und Thatsachen nicht fo

mit einem Ramen ab, ber gur Berbammung führt, ober selig spricht. Ich bin nie Sakobiner gewesen, felbft in ber Beit nicht, wo bie Befellicaft Ginfluff und Stellen gab, meine Jugend es entichulbigen konnte, wenn ich ibre Macht benüzte, um mich zu versorgen, ba ich Alles zu gewinnen, Richts zu verlieren hatte. Fast alle jungen Leute von einigem Talente und Chraeize, die in meinem Alter waren, felbft geachtete Professoren, die mich zu ihren beffern Schülern gabiten, gehörten ber Wejellichaft au. Ich war nie Jakobiner, nie Mitglied einer gebeimen Gefellschaft, eines Orbens, einer Lands= mannicaft, nicht einmal Freimaurer. Darum verdiene ich aber weder Lob noch Tadel, weil ich nur bem Quae meines Befens, ber Gigenthumlichkeit meiner Natur folgte, bie mich jum vielfältigen Bufammenwirten nicht geschaffen hatte. Ich konnte, wie Sienes, fagen : "Gin guter Karrengaul mag ich fepn; aber in ein Gefpann tauge ich nicht." Das Compagniewesen fagte mir nie ju, und ich führte meine handlung gern auf eigene Rechnung und Befahr. Wollte ich ein Rarr fenn, bann mar ich es nach meiner Weise. Aber ein Gimpel war ich, wie man sieht. Mit dem redlichen Schiffer, dem gewissenhaften Ordonnateur, dem mensschenfreundlichen General Bonnamp hatte ich theilen sollen, dann hatte ich Freunde, helfer, und, was Alles ersett, auch Gelb. Man ließ mich in Frieden, lobte, empfahl und schützte mich. Ich Gimpel zog den Frieden mit mir selbst, dem Frieden mit Andern vor.

Die Bewohner der vier neuen Departes mente, wie man das mit Frankreich vereinigte Rheinland nannte, waren mit ihrem Lose nicht zufrieden, und sie hatten auch keine Ursache, es zu senn. Was Beschwerden verursachte, war die Soldakenwirthschaft, die Qualerei mit dem Pflanzen der Freiheitsbäume, der Feier des Decadi, den man an die Stelle des Sonntags seizen wollte, der Uebermuth gemeiner Franzosen, die, wie sie sagten, nach dem Norden kamen, um den Barharen die Freiheit und Silisation zu bringen, der ungewisse Justand, in dem man lebte, und den das Unglück der französischen Wassen immer ungewisser machte, und die Quelle aller dieser Uebel, die Schwäche und die Quelle aller dieser Uebel, die Schwäche und

Unfabiateit bee Direttoriums, beffen Derricaft ihrem Ende nahete. Die Bermaltuna bes iconen und reichen Landes war einem Beneralfommiffar übertragen, ber bie Rolle eines rbmifden Profoufule fpielen fonnte. tam, unter miglichen Berbaltniffen, an Diefe einfluftreiche Stelle. 36m ging ber Ruf eines reblichen und mäßigen Mannes voraus, ber ibm bas Bertrauen ber Beffern gewann. boffte, wie biefe, und theilte ibre Bunfche. Um ion felbft mit unfern Doffnungen, Buniden und Beburfniffen befannt ju machen, überfandte ich ibm von Germersbeim, wo ich noch im Dienste war, eine Dentschrift, ") über bie Lage ber neuen Departemente, besonders bes Donnersbergs, bie Stimmung ber Bewohner, ihren Buftanb und bie Mittel, jene Frankreich geneigt

Dich habe, ju meinem Bebauern, aus jener Beit pichts Schriftliches ausbewahrt. Doch besite ich bie angesuhrte Denkschrift im Original. Gin ausgezeichneter Beamter, mein würdiger Freund, nahm fie 1844, vor ber Uebengabe von Main; an die Berbündeten, aus bem Archive ber Prafettur und theilte sie mir später mit.

gu machen und biefen zu verbeffern. Ghee, ein wohlwollenber aber ichwacher Mann, nabm, meine Arbeit nicht unzufrieden auf. Geine nachfte Umges bung bachte anders. Gin junger Mann an einer untergeordneten Stelle, ein Deutscher gar, wagt es, einen hoben Staatsbeamten, gewandt in Gefchaften und reich an Erfahrung, ju be-Lehren. Diefer vermeffene junge Mann, menn er fein Dummtopf ift, tann gefährlich werben, und die Klugheit gebietet, ihn entfernt ju hals 3d babe Grund ju glauben, bag bie Dentichrift mir geschadet hat. Gin Bimpel nur fann fich erbreiften, bem Machtigen mit Rath und Lebre fich zu naben. Der Machtigfte ift auch der Beifeste. Glaubt man vielleicht, nur Fürsten batten einen hof, ben Schmeichler, Schmaroger, Ehrgeizige, Sabsüchtige und Rantenmacher bilben ? Das ware ein großer Brrthum Seber Gemaltige ift ein folder Fürft, jeber Ginflugreiche, Begunftigte, ber geben und nehmen kann, und um jebe Gewalt sammelt fich ein Sof, wie ein Dunftfreis um die Erbe, um Die Volksgewalt nicht weniger, als um bie fürftliche, und nur wo Ginficht und Billenskraft mit der Gewalt bekleibet ift, wird diese bem pestartigen Einflusse ihres Dunstkreises, mehr ober weniger, widerstehen.

Das Alles, was ich bier erzählt, war, mit Musnahme meiner Reise nach Strafburg, bie in bas Jahr 1800 fiel, mir von 1798 bis 1799 begegnet. In berfelben Beit erreignete fich ein Borfatt, ber, an fich unbebeutenb und vielleicht gewöhnlich, mich ichmerglich berührte, und eis nen tiefen bleibenden Ginbruct auf mich machte. Eines Morgens tam ber Beschäftsführer bes Garbemagazins ber Truppen, Fouglaire mit Namen, wenn ich nicht irre, ein verschmitter, gewandter und eingebildeter Frangofe, gu mir, unter bem Urm einen bicken Dack Papiere wie bas jeben Morgen ber Kall mar, um fie verificiren und unterzeichnen ju laffen. 2116 mir mit ber laufenben Arbeit zu Enbe maren legte er mir einen langen Bericht mit ber mundlichen Erläuterung vor : "Das Austreten bes Rheins hat, in ben letten Tagen, großen Schaben in ber Umgegend gethan. Die Calamitat ift felbit in ben öffentlichen Blattern berichtet worben. bier habe ich einen Proces verbal aufgesett, ber ben

Untergang bes Magazine burch bie Ueberschwem= mung fonftatirt. Es fommt bei ber Gade etwas beraus, und Ihr Antheil ift - er bot mir ein artiges Belb - wenn Gie unterzeich. nen." "Sind Sie toll? rief ich, juct es Gie am Rragen? Ein Spigbube! Run, bas will nicht ich fagen; aber bas Magazin liegt auf bem Rirchenplate über ber Stadt, und gang Bermersheim hatte im Waffer untergeben muffen, follte es bis babin fommen." - "Meinen Sie. erwieberte Fouglaire fpottifch lachelnb, in Paris tenne man fo genau bie Lage unferes Rirchenplages? Der Orbonnateur murte fo viel Umftanbe nicht machen." - "Nicht möglich!" rief ich. - "Ich will es Ihnen beweisen, wenn Sie bazu fdweigen" mar feine Untwort. - "Ja. fagte ich. bes Berfuchs wegen. Es ift nicht möglich. - Fouglaire pactte gelaffen feine Papiere gusammen, machte eine tiefe Berbeugung und fagte unter ber Thure: Permettez moi de vous dire, qui vous ne savez pas votre metiera ju beutsch : Mit Ihrer gutigften Erlaubniß! Sie find ein Gimpel. Noch an bemfelben Tage machte fich mein Dann auf ben Weg nach Mainz, kam ben folgenden schon zuruck, stieg bei mir ab und zog Papiere aus ber Tasche. "Der Ordonnateur, sprach er hat mir den halben Weg erspart; ich traf ihn zu Worms. Dier ist die Unterschrift; sie kostet nicht, was ich Ihnen geboten hatte." — Es war die Unterschrift. Der ausgetretene Rhein hatte das Magazin zerstört. So verhielt es sich.

In bem Jahre 1800 marb bie Confularreglerung eingeführt und bie ganze Bermaltung neu organifirt. Bei ben Ernennungen mar ich übergangen. Da ftand ich einfam, verlaffen mit Krau und Rind, ohne Gegenwart, ohne Bufunft, in Frankreich aufgegeben, in Deutschland fo gut als geachtet. Gine Belt voll Taufdun: gen mar binter mir in ben Abgrund versunken; in ber Welt vor mir gabute ein Abgrund ohne : Taufdungen. Bobin mich wenten? Bitten, Betteln, ben Gewalthabern bes Tage ben Sof machen? 3ch jog nach Johannisberg, meinem Weburtsorte, ju meiner Mutter, in mein enges Stubchen, in bem ich als Rind gelebt. 3ch will, fagte ich, mich an bie Retaftion einer Beitung vermietben, oter bei einer Ueberfetunge: fabrik ein Unterkommen suchen. [Der Mensch hat nicht Alles verloren, so lange er sich nicht selbst verloren hat. Die Sonne geht auf und unter, und folgt die Nacht dem Tage, dann folgt auch der Tag der Nacht. — Sowar ich auf mich selbst gestellt und fand fest.

Doch beschäftigte ich mich mit meiner baustichen Einrichtung und ben Mitteln und Begen bie liebe fleine Familie, bie meine Lage vielleicht abnte, aber nicht fannte, anftanbig gu unterhalten, als ber Beamte gu Rubesheim, ben ich aus früherer Zeit gut tannte, mir ben Befehl ber Churmainger Regierung, bie in Alfchaffenburg ihren Sit hatte, amtlich infinuiren ließ: ich batte fogleich bas Gebiet bes Churstaats als verdachtig zu verlassen und zu meis ben, besonders weil ich auch gefährliche und perberbliche Romane herausgegeben. Romane berausgegeben! ich wußte von feinem. Nun es war ein Grund, wie es viele Grunde gibt. Satte boch ber Rhein ein Magazin erfauft, bas auf einer Unbobe binter einem Stadtchen lag, über bas ber Strom ben Weg nach bem Mas gagin nehmen mußte! Belch' ein elenbes, verworfenes Geschlecht! Die Mainzer Regierung, bie mich aus meiner Beimath vertrieb, mar felbst eine Bertriebene, und übte schlimmere Gewaltthat als fie felbft erbulben mußte, bot mir berrifd, wie einem Lanbstreicher, aus, fie, bie tnechtijd einer Dacht bulbigte, von ber ibr balb nachber ausgeboten warb. Go ift ber Menfch! Spater als fich Bieles in ber Belt veranbert batte suchte mich berfelbe Beamte auf, baschte mit rührender Ergebung nach meiner Sand, erinnerte an die iconen Tage freundlichen Bujams menlebens, und fprach, in einer Berlegenheit, meinen Beistand an. Das Schickfal hatte bie Rollen umgetauscht; er brauchte Sulfe, ich konnte fie ibm geben. Das freilich veranberte Alles. Elenbes verworfenes Geschlecht! Bas ich gethan? Nichts anders, als was Gimpel tbun.

Die Lage, in welcher ich mich befand, ließ mir teine Bahl. Ich ging nach Mainz. Meine Freunde riethen mir, eine Zeitung, ein periodisches Blatt zu schreiben, von dem sie sich einigen Erfolg versprachen. Ich verstand mich, obsgleich ungern, dazu, und that Schritte, um die

Erlaubnif ju erhalten ; eine Beitidrift berand. jugeben. Der Generaltommiffar, von bem bie Entscheidung abbing, ließ mich lange ohne Unt Un die Stelle bes abberufenen Sbee war unterdeffen Jollivet getreten, ein trockner, burrer, bolgerner Finangmenich, ber nicht anders mufite, als baf ber Bergbeutel ein Belbbeutel fen. Um bie Enticheibung ju beichleun's gen, rieth man mir, bem Barger-Beneralfommiffar ber vier neuen Departemente perfonlich aufzuwarten 3ch that es, und trug mein Anliegen bescheiden vor. Er feste mir aus einanber, warum er bie Erfaubnif nicht ertheilen fonne. Ich fuchte bie Bebenflichfeiten zu beben und feine Grunde zu entfraften. 3ch barf nicht. fagte er, wenn ich auch wollte. Die biefige Beltung ift ein Gigenthum ber milben Stiftungen bie ich im Besige ihrer Rechte fcuben muß. Bugeben, daß andere periobifde Blatter erfdel nen, bieße die Armen berauben. - Burger Generalfommiffar, mar meine Antwort, wir Ratholifen, rühmen an einem Beiligen, er habe ben reichen Leuten bad Leber genommen, um ben Armen Schube baraust zu mecken. Rein Le

mir mohl. Durch seine Berwendung ward ich, gegen meinen Willen, als Professor bei bem kaiserlichen Lyzaum angestellt, und er hoste, wenn die Umstände ihn begünstigten, mir ein zutes Los zu machen.

Eines Tags warb ich ju bem General Lorge, ber bie Dilitarbivifion befehligte, ge rufen. 3ch fanb ben Beneral allein. Er fagte: 3d babe Gie ju mir bitten laffen, meil ber General Savary Sie zu fprechen municht. Bas fann er von mir wollen? fragte id. - Das weiß ich nicht, erwieberte Lor ge. Der General wird es Ihnen fagen. Da fabrt er eben an. Der General Savarn, erfter Mointant bes Raifers, ber fich bamale in Dain; befand, galt für bas Saupt ber gebeimen Doli-1ei. Er ift fpater ale Dergog von Rovigo und Polizeiminifter befannt geworben. Lorge entfernte fich fogleich, und Gavary fnupfte eine Unterhaltung an, bie fich auf meine Perfonlichfeit und meinen Birfungefreis bezog. Er fcien von Allem gut unterrichtet, und nach . manchen - freundlichen - Bleußerungen , bie mich, wie ich mertte, gefällig ftimmen follten, fagte

er, ich sep nicht an meinem Dlake, und mobl für etwas Befferes bestimmt: Ihre Bufunft. Schloß er, ist in Ibre Sand gegeben. Sie fteben ber Sonne nabe, und fonnen reifen. Raifer verlangt einen Dienst von Ihnen, bem Sie fich nicht entzieben werben. Run fegte et mir auseinander, in was biefer Dienft bestand. Es war eine gebeime Daffion nad Dentichlaub. wo Rapoleon; feinen Relbjug ju eröffnen im Begriffe mar. Go lecterhaft aber auch ber feine Canarn bas Gericht guaubereiten mußte, um meinen Appetit zu reißen, fo blieb ihm boch ims mer ein berber Beigeschmact von Svionenwefen. Der General mochte, was in mir vorging, auf meinem, Gesichte lesen, feste mie noch einmal Die Wichtigfeit bes Auftrags und bie Bortheile, bie mir burch ibn geboten fenen, auseinanber und fclaß mit ben Worten : Bie wollen nichts übereilen. Ueberlegen Sie. Morgen um neun Uhr tommen Gie in ben Palaft - fo bieß man bas beutsche Saus, in bem ber Raiser mobnte, - um mir ju fagen, mas Gie befdigf: fen baben. Sec. 25 3 35 30 40 4 85

34 überlegte, nicht gan lange, und fonieb

' fcaffen. Kouch'e war gut bebient, und foafite nicht, am wenigsten mit Ibeologen und Rournalisten. 3ch muß mir bas Zeugniß aben, baft ich mit großer Umficht ju fcreiben mb ber empfindlichen Gewalt auch teinen Bormand ju Berbacht ober Rlage ju geben, mich bemubete. Aber wie ich auch malen ober pinfeln mochte, die Karbenmischung, Die Danier, ein aewagter Strich im Unmutbe bingeworfen, eine unbeachtete Rleinigfeit, ließ bie Stimmung bie verborgene Absicht errathen. Der Polizeis minister oder seine Machler - wie Gothe faisenrs überfest - trauten fic ben Scharf blick zu, ben Teufelsfuß auch unter einer Monches futte zu entbecten. Was mich besonbers er bifterte, mas ber verruchte Beift ber Ralfcbeit und Luge, bem bie Megierung, die fich ftart fühlen mußte, und bie niebrigen Mittel ber Dinterlift und bes Betrugs nicht nothig ju baben ichien , fich in manchen gallen bingab. Go erhielt ich eines Tage aus bem Rabinete des Raifers eine Proflamation Roscius fo's an bie Polen, mit dem Auftrage fie in's Deutsche au aberfeben, mub auf jebe Beife burch ben Druck zu verbreiten. Der Aufruf hatte bie Unterschrift des großen Menschen, den ich vor Allen achtete und ehrte, und war doch, was ich nicht bezweifeln konnte, im Kabinete selbst versfertigt worden. Ich that, wie befohlen war; aber die Art, wie ich es gethan, blieb nicht uns bemerkt, und, wie ich vermuthen darf, auch nicht unbestraft.

Meine Lage warb nicht verbeffert. Ich fam nicht pormarts, mas ich auch thun mochte. Der Drafeft verwendete fich für mich, ichrieb an Fontanes, ben Großmeifter ber taiferlichen Universität, um meine Beforbernug ju bewirken. Der Bifchof, herr Colmar, banbelte zu gleichem Zwecke. Beibe Manner, foft in jeber Beziehung Gegenfage, ftimmten in einem gleichen Wohlwollen gegen mich zusammen. Sie ließen mich bie Briefe lefen, bie fie in meiner Sache ju fchreiben, fo gefällig maren, und theilten mir die erhaltene Untwort mit. Berfprechungen, Bertröftungen, trafen von allen Seiten ein, aber "Worte obne That." Alle Untrage, fagte man mir endlich mit beforater Umficht, alle Borichlage icheitern im Rabinete.

Sie muffen bei ber geheimen Polizei eine bofe Rotehaben." - Alfo boch! Ware es Savary?

Enblich fiel ber Schlag. Der Polizeimi nifter ertheilte bem Drafetten ben Befehl, mir bit Rebaction ber Mainzer Zeitung auf ber Stellt zu entziehen, und mich felbit bezeichneter Artifel wegen, por Gericht zu ftellen. Die gerügten Urtitel waren offenbar migverstanden, ober feblecht überfest, was einem Frangofen begegnen tounte, wenn er auch feine bofe Abficht batte. Bor Bericht ward ich nicht gestellt, weil esber Prafekt und ber Prafitent bes peinlichen Ge richte, Rebmann, ben ich gut fannte, burd Borftellungen ju verbindern wußten; aber die Beitung, bie mir mehr am Bergen lag, als meine Stelle, war verloren. Der feurige Jeanboa wußte sich kaum ju fassen. Er über-Schüttete mich mit Borwurfen, bie mir nur fein Wohlwollen bestätigten. 3ch hab' es Ihnen oft genug gefagt, rief er, ich habe Sie gewarnt, Alles vergebens. Avec vos manieres tudesques, vous gatez tout.

In berfelben Zeit traf ich auf einem Spaziergange mit bem Rektor ber Akabemie,

Beren Boucly, meinem Borgefegten jufammen, und mußte, obgleich ungern, gu feiner Unterhaltung ibn begleiten. Er mar ein gramlicher Alter, eine manbernbe Bibliothet von Wörterbüchern, Sontaren und Grammatiten. Er konnte bie Rlaffiker nur fezirt und anatomirt genteffen . wenn ber lebenbige Beift in ihnen getobtet mar. und bielt Alles auf bie bonnes études, wie bie frangbilichen Schulfüchfe, bie noch weit pebantischer, als bie Deutschen find, biefelben verfteben. Giner feiner Lieblingegegenstände mar bie lateinische Pro-Tobie. Auf bie Lange und Rurge ber Gpiben, Elifionen und hiatus verftand er fich wie 2Benige, und bie, nach feinem Ginne, gelungenften Berfe ber romifden Dichter trug er gern mit achzenter Stimme ffanbirend vor. 3m Uebris gen mußte man ben Menschen und felbft ben Welehrten in ihm achten. Das Gefprach fam natürlich auf bie Anstalt, bei ber mir Beibe beschäftigt maren. Er fand viel an dem Un= terrichte zu loben, wie ibn ber große Rapo= Leon gestaltet batte, und pries besonbers bas Streben nach ber Rlaffigitat ber Alten. 36 war vollkommen mit ibm einverftanden, wenn man nur auch ben Beift berfelben in Anschlag bringen und für Etwas gelten laffen wollte. Wir wurden, wie mir bas besonders leicht gefciebt, im Gesprache warm, und ich faßte meine Unficht ungefähr in folgenden Meußerungen ausammen : Alle Bilbung, Erziebung und Unterricht baben einen 3med, ber wohl fein anberer ift, ale une ju tuchtigen Menichen und Burgern ju machen, und ju bem Stande ju befähigen, ben wir in ber Gesellschaft einzunebmen berufen find. Rennt man bas Biel, bann tommt es barauf an, ben ficherften bequemften und nachften Weg jug ihm ju finden. Seber Beg fann entlich babin führen, obgleich mubfamer und fpater, und barum mare freilich auch ein Umweg noch ein Weg jum Biele. Da Diefes aber, bei der Manigfaltigfeit ter Renntniffe, ben Fortichritten ber Gewerbe, Runfte und Biffenschaften, in weiter Ferne liegt, so ift, im Allgemeinen ber nachfte Beg ju empfehlen und einzuschlagen. Bu mas findnun bie jungen Leute bestimmt, bie wir in unserer Unstalt bilben? Menschen sollen fie por Allem merben,

qute, rechtichaffene, felbftftanbige, brauchbare Menichen unter allen Berbaltniffen, und in jeber Lage tuchtige brauchbare Burger, als Staatsgenoffen, ju bem Staate, feinen Sitten, Gefegen und Inftitutionen paffen, und ben 3mect ber Staatsanstalt, nad Rraften, mit Liebe und Reigung forbern. Den Dflichten ihres Berufes follen fie gewachfen fenn, ihrem Stande Ehre machen, ihre Beftimmung erfüllen. 3d habe in meiner Rlaffe funf bis feche Gemis nariften, bie nicht einmal Frangofifch verfteben, und den Unterricht benüten follen, ber in frangöfischer Sprache ertheilt wird. Rur fie, bie bem geiftlichen Stanbe angehören, Landpfarrer, Geelforger werben follen, ift ber Unterricht berfelbe, wie für die übrigen Söglinge, von benen wenigstens bie Balfte in bie Reiben unferen Deere tritt. Gie verwenben Alle, menigftens eine Stunde des Tags auf die lateinische Profobie, und verlieren eine toftbare Beit mit Berfe drechfeln, ba fie bie Profaiter nicht verfteben, und einen leichten Gefdichtfchreiber nur mit Mube lefen. Bas murben Frangofen bagu fagen, wenn ich frangofische

Berfe machte? Bas murben fie bagu gen, menn felbit ein Frangose Berfe machte, ber bie frangofiiche Sprache nicht befitt und mit einer gemiffen Leichtigfeit zu bebanbeln meiß? Beschichte, Lanber- und Bolterfunde, Erdbeschreibung, Statistif, Rational- und Staatswirthichaft merben bei uns gar nicht, ober bochft unvollständig vorgetragen. Bon ber Gefchichte gibt man mit besonberer Borliebe, ben Abschuitt des Kaiserreichs. Man will Rappleonische Franjofen aus unfern jungen Leuten machen. 3ch babe nichts bagegen. Gie follen bie monarchiiden Institutionen lieb gewinnen. 3ch bin für bie Monarchie, wie fie in unserer Zeit verftanten wird und verstanden werden muß. ist man auf bem rechten Wege, wenn man bie Meufden unfere Jahrhunderte einzig, ober auch nur vorzüglich, mit ben Mitteln einer Beit ergieben und bilben will , von ber Sahrtaufenbe uns trennen? Dug bie frangbfifche Bilbung lateinisch und griechisch fenn? Man follte boch. meine ich, ben Gelehrten von bem Geschäftsmanne, bem Richter, Berwaltungsbeamten, Gol haten unterscheiben. Die allgemeine Bilbung

Toll für Alle, die besonbere bem Stanbe, bem. Berufe angemeffen fenn, wozu ber Ginzelne fich bestimmt. Und wie kann die Liebe, die Ache tung gegen bie Monardien und monardifde Suftitutionen in ben Gemuthern geweckt und genährt werben, wenn ewig nur von Republifen und bemofratischen Ginrichtungen und Be-Annungen bie Rebe ift? Ruft man nicht burch Die früheste Bilbung, hoffnungen und Buniche ins Leben und pflegt fie, die mit Dem im Bis Derspruche fteben, was man uns bietet, um unfere Soffnungen ju erfüllen und unfere Bun-Sche zu befriedigen? Da steben bie Deroenbilber von Enturg und feinem Sparta, von Le 0. nibas und feinen Gefährten, die fich bem Tobe für bie Freiheit weiben. Da betrachtet man mit Bewunderung und Berehrung einen Mutius Scavola, den altern Brutus ber fich, burch bie Bertreibung eines Rouigeges falechts, emigen Rubm erwirbt, die bebre Muts ter ber Grachen, und bie Sobne einer folden Mutter murbig, bann Brutus und Caffius bie, ale Morder des großen Cafar, Tyrans nenmörber find! Beiß man benn eigentlich, mas

Berle machte? Bas murben fie bagu fagen, wenn felbst ein Franzose Berse machte, der die frangosische Sprache nicht besitzt und mit einer gewiffen Leichtigkeit zu behandeln meiß? Befdichte, Lanber= und Bolferfunde, Erd: beschreibung, Statistif, Nationals und Staates wirthichaft merben bei uns gar nicht, ober bochft unvollständig vorgetragen. Bon ber Gefdicte gibt man mit befonderer Borliebe, ben Abidnitt bes Kaiferreichs. Man will Napoleonische Kraujofen aus unfern jungen Leuten machen. 36 habe nichts bagegen. Gie follen bie monarchifden Institutionen lieb gewinnen. 3ch bin für bie Monarchie, wie fie in unserer Beit verftanten wirb und verstanden werden muß. ift man auf bem rechten Wege, wenn man bie Meufden unfere Jahrhunderte einzig, ober auch nur vonzuglich; mit ban Mitteln einer Beit erzieben und bilben will, von ber Sabrtaufenbe uns trennen? Dug bie frangofische Bilbung lateinisch und griechisch senn? Man follte boch. meine ich, ben Gelehrten von bem Beschäftsmanne, bem Richter, Bermaltungebeamten, Goli baten unterscheiben. Die allgemeine Bilbung foll für Alle, die befonbere bem Stanbe, bem Berufe angemeffen jenn, mogn ber Gingelne fic bestimmt. Und wie tann die Liebe, die Achetung gegen bie Monardien und monardifche Juftitutionen in ben Gemuthern geweckt und genährt werben, wenn ewig nur von Republis fen und bemofratischen Ginrichtungen und Ges. Annungen bie Rebe ift? Ruft man nicht burch Die früheste Bilbung, Soffnungen und Bunfche ind Leben und pflegt fie, bie mit Dem im Bis berfpruche fteben, was man une bietet, um une fere hoffnungen ju erfüllen und unfere Buniche zu befriedigen? Da fteben bie Bervenbilber von Lyfurg und feinem Sparta, von Le Da nibas und feinen Gefährten, die fich bem Sobe für bie Freiheit weiben. Da betrachtet man mit Bewunderung und Berehrung einen Mutius Scavola, ben altern Brutus ber fich, burch bie Bertreibung eines Rouigeges folechte, emigen Rubm erwirbt, die bebre Muts ter ber Grachen, und bie Sohne einer folden Mutter murbig, bann Brutus und Caffius bie, ale Morder des großen Cafar, Tyrans menmorber find! Weiß man benn eigentlich, was

und gefreichtere Sanbe als bie meinigen baben fich, ich weiß es wohl, vhne Erfolg baran verfucht. Und warum versuche ich es ? Warum febreile ich, wenn ideglaube mit ben Dangis ben Baffer in eineburchlöchertes Gaß gu tragen und mit Gifpybus an feinem Steine gu malgen? Barum athme, warum gebe ich? Rann ich bie Gigenthumlichteit meiner Ratur aufgeben und ein Anderer merben, als ber ich bin? Mit Bergnugen febe ich auf mein vergangenes Leben gurud, ein reiches Leben, menn auch ohne Reichthum. Und was bat man nicht gethan, um biefes Beben mit Bitterfeit ju erfullen! Es war geeignet meinen Frieden mit ber Belt zu brechen, batte ich ihn nicht mir felbft bemabet. Unfinn, Raferei, Tollbausletwirthichaft! Aber mit mas follten bie Denfchen ein tobtes, bbes Leben füllen, wenn fle nicht verleumbeten und verfolgten, auftfarten, betebr= ten, gludlich machten in ihrem Ginne? Es foll winbers, jes foll beffer tommen ; ich wunfche es. 'Mber etft, wenn wir felbst anders und beffer geworben find, wird es anbers und bester werbot. Das ift bie Aufgabe. Aus ber alten

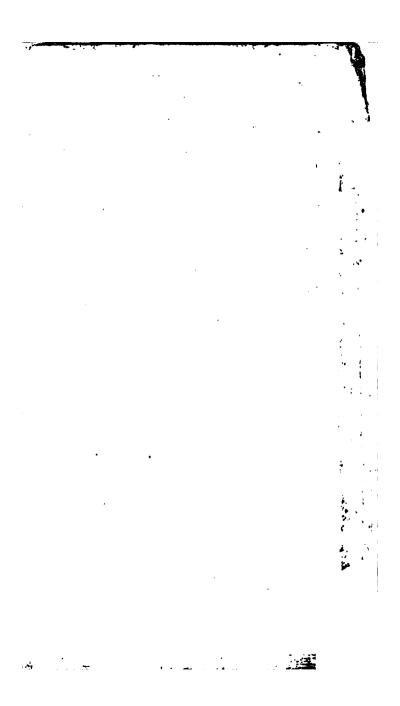



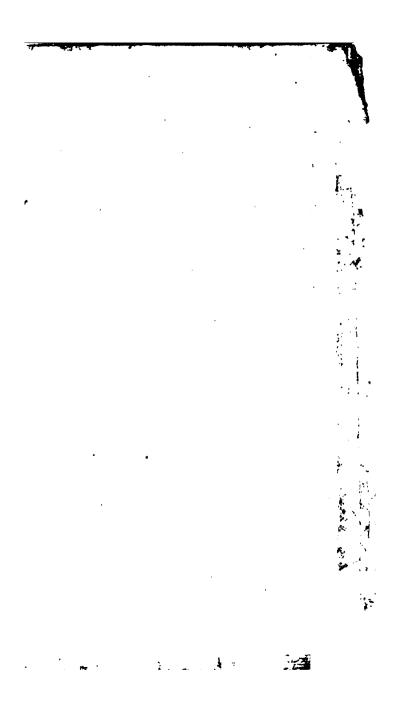

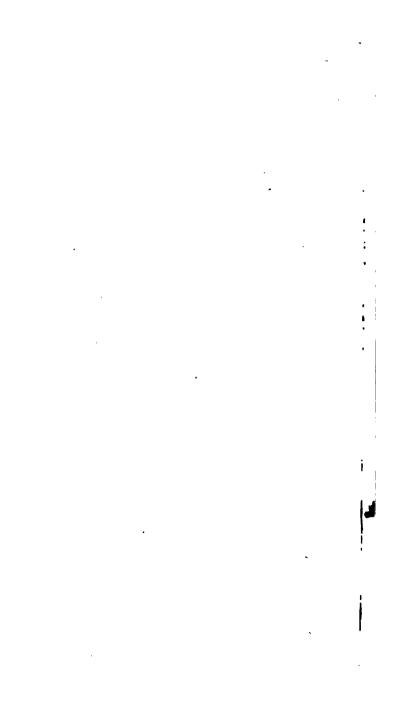

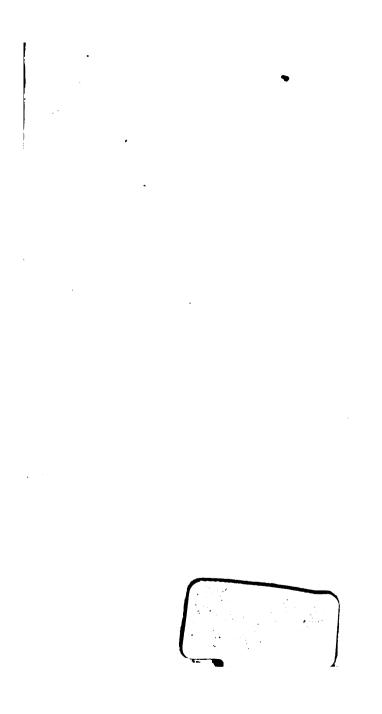

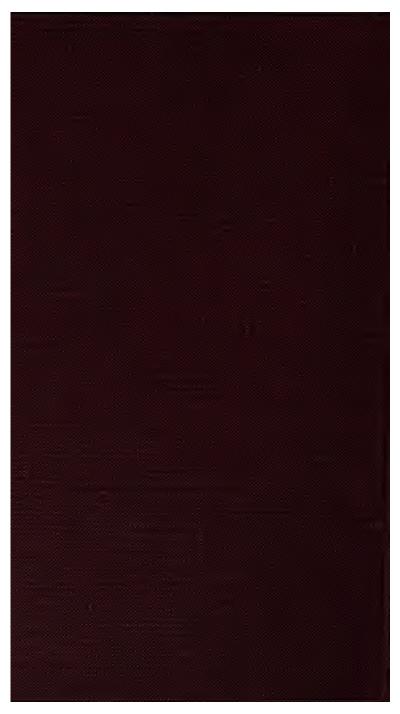